

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

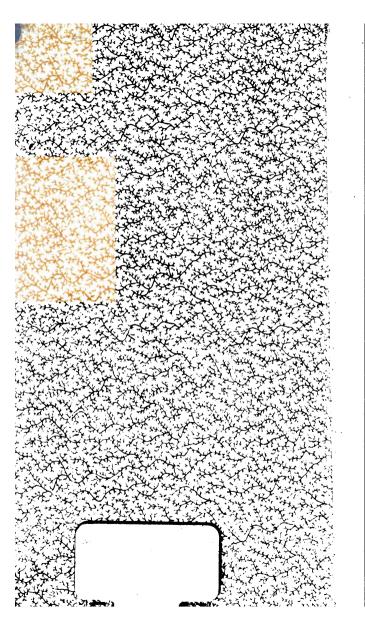







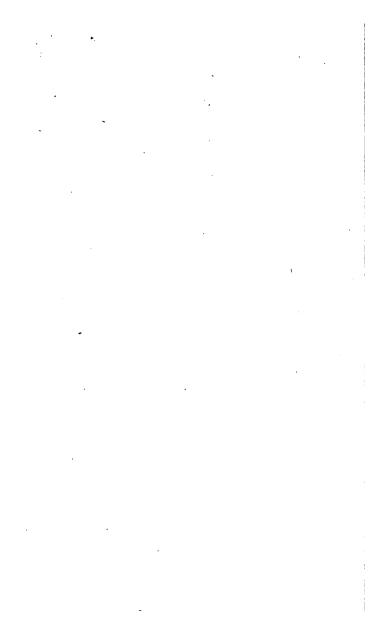

# England, Wales, Irland und Shottland.

Erinnerungen

# an Natur und Kunft

aus einer Reise

in den Jahren 1802 und 1803

o o n



Zweite vermehrte und verbefferte Auflage.

Dresben 1806. in der Arnoldischen Buch : und Kunsthandlung.

# Inhalt jum funften Banbe.

Geds und zwanzigstes Rapitel.

Von ben verschiedenen Arton in England zu reisen. Reisen mit Extrapoft. Infreisen: Reisen mit ber fahrenden Uriefpok. Einrichtung der Englischen Gaftboie. Gerichte und ungerechte Alagen der Leckermäuler. Reisen mit den Landskutschen. Berschiedene Arten derselben. Bon den Oppositionskutschen. Eplinderformige Kutsschen. Brutale Reisegesellschafter. Englische Roftbaufer. Reisen der Travellers. Abreise von London nach Bath. Das weiße Pferd. Eraurisges Ende einiger verwegenen Unternehmungen der Baulufligen zu Bath. Anblid dieser Stadt.

Der queen's square. Der königliche Eireus. Der königliche balbe Mond. Sommerset place. Landsdown crescent. Spuren der Eilfertigkeit bei den großen architectonischen Anlagen zu Gath. Pulteney street. Sidney gardens. Erwerbquellen der Bürger zu Gath. Netzte und Künstler zu Gath. Das neue Brunnenzimmer. Eagesordnung der eleganten Welt zu Gath. hart beskrafte weibliche Eitzlkeit. Deffentliche Versammelungszimmer zu Gath. Das dassge Eheater, Bergleichung von Bath mit Pyrmont. Abreise von Bath nach Warminster.

Sieben und zwanzigstes Kapitel.

Der Beg won Balb jage Barminfter. Der Prediger auf fein Aufschenbode. Marminfter. Longledt. Per Gerigkfunftler Browne. Der Part ju Löngleat. Die Englische Sartenfunft. Das Ebal ju horningsham. Bradley housa. Salisburp. Hauptgewerbe seiner Burger. Die Kathedrale. Gladgemalde von Francis Sainton. Berfall der Stadt. Anmerfungen über das Enge lische Armenwesen. Widerlegung einiget Barura theile. Bon der gleichen Bertheilung des Reiche thumes in England. Merkwardige Verketung der Ursachen, die in diesem Lande Wahlftand und

Eind erzeugen. Unpolitisches Armengefes. Englische Spitaler. Bergleichung derfeiben mit den Pariser Anstalten der Art. Nothwendigkeit grober Spitaler in England. Englische Werkhäuser. Ihre nachtheilige Berfassung in Rucksicht ihres, doppelten Endzwecks. Berpfiegungswesse der Armen in den Englischen Werkhäusern. Folgen davon. Schädlichkeit der bisherigen Palliativmerhede gegen überhand nehmende Armuth. Nothwene dige Mabregeln. Aussichten.

Acht und zwanzigftes Rapitel.

Das glte Sarum. Die Gnisburper Ebene. Stöd nebenge. Conjecturen ber Englichen Antiquare. Bichtige Bekanntmachung ihret Sociesat zu Lone don. Die Graber ver kellen Konige. Abreise von Salisburp nach Siaben. Lächerliches Missverständnis. Fontbill. Der. Park. Die Billa. Das türkische Zimmer. Anzeige einiger hier bes findlichen Werke von Claude Lorrain, Raphael, Leonardo da Binci, Holbein und Rembrandt. Wordour castle. Der Park. Die Rapelle: Das Schloß. Anzeige einiger hier besindlichen Werte von Gnido, Andrea del Sarro, Michel Angelo da Euravaggio, Albani, Lanfranco, Rembrandt,

Der queen's square. Der königliche Eireus. Der königliche balbe Mond. Sommerset place. Landsdown crescent. Spuren der Eilfertigkeit bei den großen architectonischen Anlagen zu Bath. Pulteney street. Sidney gardens. Erwerbquellen der Burger zu Bath. Aerzte und Kunkler zu Bath. Das neue Brunnenzimmer. Eagese ordnung der eleganten Welt zu Bath. hart des ftrafte weibliche Eitzlkeit. Deffentliche Versammelungszimmer zu Bath. Das dasse Eheater. Beregleichung von Bath mit Pyrmont. Abreise von Bath nach Warminster.

Sieben und zwanzigstes Rapitel.

Der Beg im Bath jud Barminfer. Der Prediger- auf hem Rutschenbode. Barminfter. Longledt. Die Getrafunfter Browne. Der Part ju Longledt. Die Getrafunft. Das Ebal ju horningsham. Bradleye house. Salisburp. Hauptgewerbe feiner Burger. Die Rathedrale. Glasgemalde von Francis Eginton. Berfall ber Stadt. Anmerkungen über das Enge lische Armenwesen. Widerlegung einiget Borura theile. Bon der gleichen Bertheilung des Reiche thumes in England. Merkwardige Berketung der Ursachen, die in diesen Lande Babifand und

don bill. Stillfand großer Unternehmungen ber Bauluftigen ju Briffol. Boligei ber Stadt. Die Brammatit , Schule. Gunftige Lage ber Stadt sum Sandel. 3br fortwabrender Sandele Rlor. Charafter Der Ginmobner. Mangel an öffentlis den Bergnugungen ju Briftol. Das bafige Thee ter. Die Briftoler Rirden. Die Banten. Bon ben Englischen Drevinziglbanten. Unficht, welche herr henry Thornton bavon giebt. Bebenfen Darüber. Bon der Art, wie die Englischen Dravimialbanken controlirt merden. Bichtiger Une terfcbied unter ben Provingialbanten ber großen und ber fleinen Englischen Sandeleftadte. woonlide und ichabliche Runftariffe der fleinern Banten. Ueber einige Bebauptungen Des Berrn Thornton. Berhaltnif ber Englifden Propingial. banten unter einander. Rachtbeilige Folgen berfelben fur Die Nationalinduffrie. 3br fcablicher Einfluß auf den öffentlichen. Eredit. Beranlaffung ber Londner Banfreffriction. Urfachen und Role gen ber Theuerung ans bem Provinzialbanffpftc me abgeleitet. Wie burch baffelbe bie Ausgleis dung einer ungunftigen Dandelsbalant gehindert und der Digerebit der Staatspapiere veranlaft werden fann. Die Briftoler Rramer. Unverfenns bare Spuren ber in Briftol herrichenden Geschmacklofigfeit. Sotwell. St. Vincent's Rock, Das tomantifche Relfenthal am Moon. Elifton. King's Weston Downs.

## Ein und breißigftes Rapitel.

Lour nach Monifibutbibire. Pietcefield. Die Billa. Die Spatiergange. Die doppelle Aussischt. Die Grotte. Der Alcoven. Der Sprung bes Berliebten. Anmertung über bie Anlage bes Pietceffelber Butts. Romantische Aussicht vom Vind cliff. Tintern abboy.

#### 3mei und breißigftes Rapitel.

Abreife von Briffol nach Birmingham. Anficht Der Stadt Ihre Beudlkerung. Urfachen ihres gegenwartigen Berfalls. Bon den Bortheilen ib. rer Lage und ihrer Regierungeverfaffung. gemeinen Arbeiter in den Birminghamer Rabriten. Die hundert Garten. Der Birminghamer Dobel. Seine dei Jubelfefte. Das Birminghamer Cvital. Die Methodiffen und die Birminghamer Cheater. St. Philip's Rirchbof. Das Birmingbamer Vauxhall. Schicfal ber fconen Runfte in Birmingham. Glasgemalbe von Krancis Egerherrn Biffet's Runftmufeum. Die Birminghamer Rauffaben. Mertwurdiger Befchlug ber Birminghamer Rabritherren. Bergebliche Berfuche. Die Knopffabrif. Lour von Birmingham nach Warmid. Die Litabt. Das grafiche Stamm. fchlof. Anjeige einiger dafelbft befindlichen Oris ginalmerte von Bandock, Rubens, Rembrandt, Guidd Rent; Mutillod und Dobeins

Drei und dreißigftes Rapitel.

Abreise von Birmingham nach Shrewsburn. herrn Boulton's Billa. Die Gegend vor Bolverhampe ton. Das Dorf Bradford. Das Reich des Bultan. Ansiche und Lage ppn Shrensburn. Persebir der Stadt mit Nordwales. Der Marktag in Shrewsburn. Der Austernverfäuser. Lebensweisk der Einwohner don Ebremsburn. Die neuge Hauptliche. Der öffentliche Spapiergang. Die fichen, Belt von Shremsburn. Nachricht von dem dasigen Armendause. Das deue Gefängnist der Graischaft in Shrewsburn. Die Reisegesellssigas. Ankunft in Llangollen.

Dier und breißigftes Rapitel.

Das Stabtden Hangollen. Contrafte zwifden. England und Bales. Die Auine von Castell Dispas Bran. Die Abtei zu Valle Crucis. Elifeg's Denffaule. Der Fremde, Das Thal Plandpflio, Die beiden Einfiedlerinnen.

## Funf und breifigftes Rapitel

Cormen. 11eberschwemmungen des Dee. Die Brude bes Abgrundes. Llanrmft. Das Clanrmfter Ebal. Das Chal der Bafferfalle. Großes, romantisches Felsenthal bei Capel Cerrig. Rhaiadry-Venol.

Sechs und breißigftes Rapitel.

Andunft in Conway. Penmanmawr. Durchflug burch Anglefen. Ankunft in Holnhead. Der Welfche Polf., Aberife von Polphead und Ankunft in Dublin.

# Sechs und zwanzigftes Rapitel.

#### Inhalt.

Bon ben verschiedenen Arten in England ju reisen. Reisen mit Extrapoft. Reisen mit ber fabrenden Briefpoft. Einrichtung der Englischen Gasthofe. rechte und ungerechte Rlagen ber Lectermaus ler, Reisen mit den Landfutschen, Berichie= bene Arten derfelben. Bon ben Opposi= tionsfutschen. Colinderformige Rutichen Brutale Reifegesellschafter. Englische Rost= haufer. Reisen der Travellers. Abreise von London nach Bath. Das weiße Pferd. Trauriges Ende einiger verwegenen Unters nehmungen ber Banluffigen ju Bath. blid diefer Stadt. Der queen's - square. Der konigliche Gircus. Der konigliche bal be Mond. Sommerset place. Landsdown crescent. Spuren ber Eitfertigkeit. V.

## gunf und breifigftes Rapitel.

Corwen. 11eberfcwemmungen des Dec. Die Brude bes Abgrundes. Llanrmft. Das Clanrmfter Chal. Das Chal der Bafferfalle. Großes, rosmantisches Felsenthal bei Capel Cerrig. Rhaiadry-Wenol.

Sechs und breißigstes Kapitel.

Antunft in Couway. Penmanmawr. Durchflug burch Anglesea: Anfunft in Holmbead. Det Welsche Patfiner. Das Welsche Wolf. Aberife von Polybead und Ankunft in Dublin.

Das Innere von England pflegt fo überaus intereffant es ift; von Ausländern nur felten bereift zu werden. " Biele icheuen ben mit eis ner folden Reife verbundenen Aufwand, weil fie fich einbilden, dof diefer in eben dem Berhaltniffe größer fei, als in andern Lanbern, in welchem der Aufenthalt in England überhaupt toftbarer zu fenn pflegt. Gleichwohl ift diefe Borausfehung gant irrig, benn es lagt fich leicht darthun, daß, wollte man auch nur Deutschland in diefer Sinficht mit England vergleichen, diefes, vor jenem nicht allein in ber beguemen, fondern felbft in der wohlfeis len Art ju reifen großere Bortheile gemabre. Dan fahrt 1. B. in einem febr bequemen Reis semagen son Saracen's head Snowhill in London in neunzehn Stunden nadr Bath. Diefer Beg ift 105 Englische b. i. genau ein: und zwanzig Deutsche Meilen fang, und bafür beträgt bas gubrlohn nebft den Erinfgeldern får ben Rutscher nicht mehr als I Pfund

Sterling und 18 Schillinge b. i. 117 Thas ler. Ber in Deutschland' einen eben fo fans gen Beg mit Ertrapost jurudlegen wollte, wurde bekanntlich nicht allein dreimal mehr besahlen, fondern auch wenigstens einen halben Tag langer auf der Reife zubringen und über-Dies die Unbegnemlichkeiten ber elenden Bege in den erharmlich gehauten Postchaisen doppolt ftart empfinden muffen. Gin Fremder, der nicht genau mit der Englischen Art zu reifen befannt ift, lauft Gefahr, die toftbarfte Mes thobe ju wählen, und aberbies nicht felten ben Amert feiner Beife felbft zu verfehlen. 3ch glaube baber, baf einige Madrichten bierus ber benjenigen meiner Landsleute nicht unwill= tommen fenn merben, die von England mehr die Bouptstadt ju feben wunfchen.

Mit Extrapost (in a postchaise) reiser unr fehr reiche Englanden oder Geschäftsmanner, welche die sahrende Briespost (the mailsoach) versehlt haben, und denen der Drang
ihrer Angelegenheiten keinen Aufschub verstate
tes. Diese Arr zu reisen ist sehresoftbar, denn
außer, dem beträchtlichen Postgelde hat der
Reisende noch die Wegzölle zu bezahlen, die
so häusig und, daß man im Durchschnitz
auf 2 i Englische Meilen ein Zollhaus rech-

nen fannt. Der Preis bes Poftgelbes mar in norbliden und füblichen Theile von Engfand etwas verfchteden. In jenem, wo bie Wille nicht aans to baufig find, als in diefem? rechnete man fur eine Chaife mit zwei Pfets ben, Boll und Trintgelb mit begriffent, int Durchschnitt 15 pence, in diesem hingeget 18 pence auf die Englische Meile. Richts ungewöhnliches, baf man mit Eptras poft in Engfand anberthalb beutiche Deileit in einet Stunde jurudlegt, aber bemungeadys tet reift man in der Mail-coach nicht alleur ficherer, fonbern auch fchneffer. Demi Reis fende in Pofichalfen werben in England ans hanfigften bon ben beruftiftvelfenben, Berittes nen Strafentaubern Beuntufiget, und auch nicht felten auf ben Staffonen wegen Dangel an Pferben aufgehalteit. Beibes finbet bet ber fahrenden Briefpoft nicht fatt, Die von einer Bache begleitet wird unt febetzeit bie nothigen Pferde in Bereitschaft finbet. Bet mit Ettrapoft in England reifet, entbebtt überdies ben atoffen Bortheil ber Gefellichaft, und mithin bie befte Gelegenheit ju viclen, intereffanten Beobachtungen. Es ift auch leicht begreeflich, warum ein folder Reifenber genothiger wird, feinen Aufenhalt in ben

Englischen Gasthofen doppelt so theuer, als ans bere, ju bezahlen. Wit Ertrapost zu reifen mochte ich daher keinem empfehlen, der in England eine große Tour zu machen gesonnen if.

Begen seiner hervlichen Bege und seiner vortrefsichen Gasthofe, die man selbst auf Odrsfern zu sinden erwarten kann, ware England ganz vorzüglich zu Kufireisen geeignet, alleikt diese sind fast noch immer so ungewöhnlich als zu der Zeit, wo Moris seine beschwerdes vollen Banderungen in Derbyshire anstellste. Indesten haben einige Englische Tourisken, und unter diesen der revorend Mr. Warner zu Bath jenen Bersuch erneuert, doch verschweigen sie uns die spetischen Mienen der Reisenden, und die verdriessischen Gesichter, mit denen sie von den Bastwirthen empfangen wurden.

Geschäftsmanner können sich in England teine bequemere Art zu reisen munschen, als die thnen die sahrende Briespost (the mail - coach) gewährt. Bet dieser ist eine erstaunenswurdige Geschwindigkeit mit einer möglichst grod gen Bequemtichkeit und Billigkeit des Preises vereiniget. Die Größe der Geschwindigkeit ist bei den Englischen Briesposten gesehlich so

bestimmt, bag fie 7 Englische b. L. 13 Deuts fdje Meilen in einer Stunde jurudlegen fol len, wobei auch noch die verschiehenen Zeite raume beim Bechfeln ber Pferde, beim In halten der Gefellichaft jum Arabstud, Die tags : und Abendeffen eingebracht werden mufe und nie besonders von der im Bangennach jenem Maßstabe berachneten Beit abgezogen werben burfen. Bum Frubftack und jum Abendessen find den Reisenden 20 jum Dittagseffen aber 25 Minuten verftattet. Bet einigen Englischen Briefvoften wird bem Rutfcher eine in London aufgezogene und verschlofe fene Zafchenuhr mitgegebon, die erft an beme letten Orte feiner Bestimmung geoffnet, werden darf, und wornach alebann entschieden wird, ob er in der bestimmten, Minute eingetroffen fei oder feine Zeit verfaumt habe. Dit biefen fahrenden. Briefpoften reifen jebergeit nur anftandige Derfonen, und man bat nie tu beforgen, baß man auf ihnen Befahrten aus den pobelhaften Claffen erhalten werbe. 3m den Gafthafen, wo man Die Minuse tennt, zu welcher die Briefpost antommt, wird alles in Bereitschaft nehalten und beim Gintritt des Fremden eilen ihm Birth und Birthin entgegen und fuhren ibn in ein nett moblirtes

Rimmer, wo in demfelben Augenblide bas Frahftud, Mittags ober Abendessen für ihn aufgetragen wird. Die fahrenden Briefpossen kehren jederzeit in sehr guten Gasthofent ein, wo der Reisende eine eben so billige, als vortreffliche Gewirthung findet.

Alle Retfende gefteben, baf fie von ben Elegant ber Gafthofe in allen Theilen von England auf bas angenehmfte überrafcht mots den find. Oft trift man Birthebaufer auf Englischen Dorfern an, mit benen tein grob fies Sotel in mancher Deutschen Restben, Die Bergleichung aushalten burfte. In jebemi nur mittelmaffigen Englischen Gafthofe findet man ein gemeinschaftliches, großes Berfamms fungszimmer fur die Reifenden mit Tifchen und Stublen von Magahony, einem hubfchen Teppid und einem nett verzierten Ramin, in welchem faft bas gange Jahr bins Durch ein Reuer brennt. Durchgangig herricht bie gebfte Sauberteit; fpiegelhell glangt die Politur der Tifche und Ramineinfaffungen. In jebem ansehnlichen Gaghofe find auch bie Trepven mit Teppichen belegt. Dit ausnehe mender Mettigfeit werden Betten und Ochlaf. gimmer unterhalten. Die Betten gehören zu denjenigen comforts der Englander, bie

Bei ibnen in ber arofften Bollfommenheit and getreffen werben. Dan wird oft Englander aufern horen , baf, ba ber Denich wenigftens ein Drittel feiner Lebenszett im Bette anbrins ge, mie gentig Gorafalt angewandt werbeit tonne, biefem bie bodifte Bequemiichfeit ju Man muß aber auch gefteben, bag. Die Englifden Betten in Diefer Binficht nichts ju munichen abrig laffen. Gie find meiftens fo geraumig, baff brei Derfonen barin ruben fonnten; benn ber Englander will fich and im Bette nicht befchranten und die Didgliche feit entziehen laffen, feine Lage oft und bei quem ju verandern. Die Unterbetten beffes ben meifiens aus Matraben, Die auf einem doppelten Reberbette ruben. Man femt teis ne Dectbetten in England, fondern bedient fich mehrerer über einander liegenber. feiner. baurtwollener Bettbeden, bie man nach Mille führ vervielfachen oder von einander abstreifen tann. Gelbft in mittelmäßigen Englischen Gafthofen wird man fanbere und feine Bettib bergine finden, einen fleinen Teppich, der um bas Bett bermmgelegt ift, und ein zierlie des Soflettentifchen von Magabonn.

Soffichteit und Dienstwilligkeit besigen bie Englischen Baftwirthe in keinem geringers

Grade als die Framolischen. Die Unterhaln tung eines Englischen Gasthofes erfordert. schon ein ansehnliches Capital. Dies macht, daß in England, mit weit seltenern Ausnahmen, als in andern Ländern, meistens nur rechtliche und oft sehr gesellschaftlich gebisdete. Personen eine Gastwirthschaft übernehmen. Die Wirthe in großen Englischen Hotels bedienen oft die Reisenden selbst, und es ist gewöhnsich, daß die Frau vom Hause das erste Gericht beim Mittagsessen zur Tasel bringt.

Aufwarter und Dienstmadchen find felbft in ben Birthshaufern ber Englischen Dorfer mit einer erstaumlichen Sauberfeit getleibet. Mirgende fieht man jene ruppigen Beftalten, Die oft in Rrangofifchen Botels bas Muge burch ihr fcmubiges Meußere beleidigen. fen erhalten die Aufwärter in den Gafthofen feinen Labn von ihren Berren, fonbern ibr ganger Gelberwerb befteht in ben Erintgelbern. Die fie von den Fremden einnehmen. betragen aber, bei ber großen Ungahl ab und auftromender Reisender in England eine fo anfebnliche Summe, daß fie gemeiniglich in Beit von acht bis gehn Jahren ein Capital fammeln, welches fie in ben Stand fest, eine unabhangigere Lebensart ju ermabien.

ber Reifende, ber in einem Englischen Gafe hofe übernachtet, hat bem Stiefelwichser (boots), dem Aufwarter und dem Kammermade, den jedem einem Schilling zu bezahlen; für jeden folgenden Tag, den er langer in ein nem haufe verweilt, braucht er nur die Salfe te jenes gewöhnlichen Trinkgelbes beizulegen.

Groß find die Rlagen ber Leckermauler über die Englische Roft in ben Safthofen, unb es ift nicht zu laugnen, daß ein, durch die Parifer Rochtunft verwöhnter Gaumen, Die fo febr mit ihr contrastirenden, einfachen Opeie fen der Englander unschmachhaft finden muß. Es ift auch eben fo menia zu bestreiten. bak die Rochfunft, die Zubereitung ber gewöhnlis den Englischen Familiengerichte ausgenom: men. in England weder fo grandlich ftubirt. noch in der Bolltommenheit ausgeübt mirb, als in Kranfreich. Jene langen, fpftematiz fchen Ruchenzettel ber Frangoufchen Reffauras teurs fennen die Englischen Gaftwirthe nicht. In ben größten Londner Sotels giebt es einen permanenten Ruchengettel, der felten über 12. bochftens 20 Speifen enthalt, von benen die wenigften für ben raffinirten Befchmack geeig. Bei ben meiften wird blog auf bas net find. Rahrhafte und Oubstanzielle gefeben, und

sillist futdien Speifen, bie anbern Ractoners am bann gentefbar fdreinen, wenn fie leiths gerathen find, pflegen die Englanden Confis Rent und Golibitat ju geben. White Duds Mings; thre Torten und überhaupt thre Deble fpeifen und the Badwert haben gemeiniglich eine fo geblegene Bestigtete, baß ein unges wöhnlich guter Magen bagu gehört, fie ju Abermattigen, und ein Darifer Roch mit eis nem folden Kanftwerte feinen Credit vielleichs får immer verlieren wurds. Man tann fict leicht vorftellen, duß ber Küchenzettel in bent genochntiden Englischen Gafthofen noch weit sinfacher ausfalls, als in ben großen Londner Briefe. Indeffen wird ein genügsomer Reis fender febr bald gewahr werben, daß einige Englosche Gerichte i. W. beef stakes fo bors sieffich find, daß man fie lange Beft wiebers hoft-genießen tamel, ohne ihrer überbruffig gu werden. Demjenigen, der mit Defonomie gu rafen genöthiget ift, ware and wohl ju tathen, bağ er fich nicht verleiten laffe, ans bete, ale gam emfacht Englische Gerichte in ben Gafthafen ju wählen. Denn Die thenern Markeproffe einiger Artifet in England, die as abbern Lanbern ju ben gewöhnlichen und ANGE fohr tofthaten gehören, 3: B. des Tebere

blebte, eidnen fie bloß für bie Lafatt, ber Man tonn im Durchfdnitt ben Dteis eines Mittagseffens von zwei Gerichees nebft einer halben Blafche Dortwein: in ben Englischen Gafthofen gu fünf Schillingen redfe Ueberhaupt fann man annehmen; baß bemienigen, ber mit Defonomie reifet, bet tagliche Aufenthalt in einem Englischen Gafte hofe; Bohnung, Frabfind, Mittager und Abendeffen und Erinfgelber für bie Beblenung einbeariffen, II Schillinge zu fiehen tommit. Reift der Frembe mit ber mail- coach, fo wird er ein befferes und ein wohlfeileres Mittags und Abenbeffen in ben Gafthofen far fich bereitet finden, als er zu erhalten hoffen darf. wum er, auf andere Art reifend, es besonbere beftellen muß. Judeffen ift jene Art gu reisen auch mit manderlei Unannehmlichkeiten vertnüpfe. Das Land und Die Menfchen lernt berjenige woht fdwerlich tennen, ber mit ber Befchwindigfeit ber-Englischen Briefpoft won einem Orte jum andern eilet; nicht gu gebenten , baß biefe Raftlofiglett bei fligerer Daute febt erniddet. Die meiften pficgen baher mit einer Landhufche (einge-coach) 14 retfen.

Unglaublich groß ift die Ungahl der Lands futfchen, Die unaufhörtich alle Landftraßen in England burchfreugen. Selten ift eine berfeiben leer; die meiften find mit Reifenden aberfafft. Gie vervielfaltigen fich mit jedem Lage und fo entfrehet ein Wettelfer unter ben Unternehmern, ber ihnen nicht felten verderbs lich wird. Jeber fucht ben Reifenben vortheilhaftere Bedingungen anzubieten und feis nem Rebenbufler alle Runben ju entziehen, bis Diefer bas Unternehmen aufgeben muß. Solde Rutichen heißen Oppositionstutschen (opposition coaches), und nicht felten gefchieht es, baß bie gegenfeitige Erbitterung ber Gigenthumer ju einer folden Sohe fteigt, daß fe mit großem Berluft Reifende fur eine gang geringe Rleinigfeit, bismeilen felbft uns entgelblich in ihren Rutichen fortbringen, um bie Speculation thres Rebenbuhlers in ber-Geburt zu erfticen. Man reift mit bergleis den Rutichen fehr ichnell, aber man barf nicht erwarten, gute Gefellichaft barin ju finden. weil die außerft geringen Preise gemeiniglich Die Reifenden aus den niedrigen Classen zur ben Oppofitionstutichen herbeilocen.

Mannichfaltig verschieben ift die Einrichtung der Landtutichen. Es giebt fechofitige,

blebes, eignen fie bloß får bie Zofelt, ber Reichen. Man tonn im Durchschnitt bet Dreis eines Mittagseffens von imel Geriches nebit einer halben Blafche Dortwein: in ben Enalifden Gafthofen ju fünf Ochillingen tedle nen. Ueberhaupt fann man annehmen ; baf bemienigen, ber mit Defonomie reifet, bet taatiche Aufenthalt in einem Englischen Safte hofe; Wohnung, Frabftad, Mittaass und Abendeffen und Erintgelber für Die Bedienung einbegriffen, II Schillinge ju fieben tommit. Reift ber Krembe mit ber mail - coach, fo wird er ein befferes und ein mobifeileres Mittags: und Abendeffen in ben Bafthofen für fich bee neitet finden, als er gu erhalten boffen barf. weim er, auf andere Art reifend, es beson-Dere bestellen muß. Indeffen ift jene Art an veisen auch mit manderlei Unannehmlichkeiten verfnupft. Das Land und bie Denfchen fernt berfenige woht fdwerlich tennen, ber mie bet Geschwindigfeit ber- Englischen Briefunk von einem Orte jum anbern eilet; nicht gu gebenten, bag biefe Stafflofigleit bei tingerer Dause febt ermabet: Die meiften pflegen baher mit einer Landfuiche (stage-coach) 14 reifen.

obern Deffagiere auf die untern gefturst find. Dichts ift unerträglicher, als wenn eine Gefellichaft Englischer Matrofen die Zuffenfeite einer Landtutiche befest, und bies ift bei Da-Genstädten ober folden, die pan diefen nicht weit entfernt lienen, gang gewöhnlich der Rall. Die Englander bezeigen die größte Duchficht gegen ihre roben Seeleute. Sie überfehen ihnen - die allerabicheulichften linflathereien und ichenten ihnen oft bei ben größten Bru-Yalitaten ein mitleidiges Lacheln. Ich habe awei Matrofenscenen in und auf einer Englifchen Landtutsche erlebt, Die mir immer um pergefilich fenn werden. Auf bem Bege von Rochefter nach London feste fich eine Gefell . Schaft von nicht weniger, ale eilf betruntenen Matrofen auf die Außenfeite einer Landtut fche, in ber ich reifte. Reiner von ihnen war feiner Sinne volltommen machtig; alle erhoben ein entsehliches Gefchrei und liegen von Beit ju Beit ihre Gemuthlichfeit in ben ente feblichken Bluchen ausftromen. Bei jeber Dorfichente mußte ber Rutider anhalten . : bei jeber wurden große Blafden von Branntwein ausgeleert und die Bollerei schien gang grans zenlos zu werden, als endlich biefe thierischen Maturen dem Uebermafe weichen und fich ---

auf die efelhafteste Beife entladen mußten. Raum machte einer damit ben Anfang, fo wirfte dies sympathetisch auf die übrigen, unb nun bente man fich die Lage beger, die im-Innern des Bagens reiften! Unter biefen befand fich eine Frangofin, die ber Schrecken über die wilden Blide und bas fürchterliche Gefdrei ber Englischen Matrofen, verbunden mit bem Etel über die Ochluffeene bes gans gen Schaufeteles, einer Ohnmacht nabe brache Bei einem anbern Borfall geigte fich bie Robeit Diefer Menfchenclaffe auf eine tomifches Sch reifte von Briftot nach Glocefter in einer enlinderformigen Rutiche, Die halb funf Uhr fruh aus bem Gafthofe bes meis fen Birfches abfuhr. Die gahlreiche Gefells fcaft ber Reifenden bestand aus zwei Damen, brei Berren und acht Matrofen, Die jum Theil im Innern, jum Theil auf ber Mugen. feite ber Rutiche ihre Plate genommen hatten. Zwei Matrofen lagen noch in fo tiefem Schlafe, mabricheinlich vom Rausche des vorigen Abends, bag es bem Saustnecht nicht möglichgewesen mar, fie ju ermuntern. Det Rut icher, ber nicht langer verweilen tonnte, befolog baber biefe Reifenden guruckulaffen, und fuhr fort. Die Rutiche war aber nach

nicht burch duei Straßen gefahren, als die beiden Seeleute athemios und aus vollem Galse schreiend nachgerennt kamen. Die Eile hatte ihnen nicht erkaubt, sich um ihre Toiletzte zu bekümmern; sie trugen Hofen, Jacken, Strümpse und Schuhe und ihr Reisebundel under dem Arm, prasentirten sich der Gesellsschaft im Hemde, mußten auch in diesem Zustande in den Wagen gelassen werden, wo sie ihre Plaße genommen hatten, und sanden spie hier Gelegenheit, in Gegenwart der zweischvaren Englischen Damen — ihre Beinstleider anzuziehen.

So manche Unbequemlichkeiten auch derjenige zu erdulden hat, der in einer Englisichen Landkutsche reiset, so wird sich doch jesber wiederum sehr oft durch die mannichsaltisge Unterhaltung dasur entschädiget sinden,
welche die immer abwechselnde Gefellschaft Englischer Reisenden gewährt, In man kann
wohl behaupten, daß ein Fremder, der nicht
eine geraume Zeit in einer Englischen Landstutsche reiset, nur eine unvolltommene Borstelslung von den verschiedenen Classen der Bewohs
ner Englands, ihren Bedürfnissen und ihrem
Pitdungsgrade arhaite. Indessen ist auchkeinem zu rathen, bloß allein in den Landkuts fin zu reifen. Das zwocknickiefte wied bennach wohl fenn, mit allen brei Arten zu reifen, von Zeit zu Zeit, wie es die Umftands bequem erlauben, abzuwechseln und sich keind von den andern ausschließlich zu erwählen.

Bleibt ber Reifende langere Zeit in einer Englifchen Stadt, fo tann er entweder im Gafthofe verweiten, ober eine Privatmphe nung oder ein Zimmer in einem Rofthaufe (boarding-house) beziehen. 3d wurde teinem rathen, fich lange Beit in einem Englifchen Gasthofe aufzuhalten, theils weil ein folder Aufenthalt koftbar ift, und theils auch weil er bei langerer Dauer unglaublich tange weilig und unangenehm wird. Denn Ber fanntichaften werben nur felten in Englifden Safthofen augetnupft, wo man eben fo ungefellig ju fenn pflegt, ais in ben Raffeehau-Bollte ein Rrember eine Privatmofis nung betiehen und bes Mittags bie Raffees häufer des Orts befuchen; fo wurde dies allets bings geringere Roften perurfachen, dis ein langerer Aufenthalt im Gafthofe: allein auch diese Methode ist wegen der Ungeselligkeit der Englander und der Armuth an gefelligen, of: fentlichen Beranugungen, Die gemeiniglich in ieber großen Englischen Stadt gar bald verfpurt wirb, feinesweges ju empfehlen. Rofthaufer bieten mohl bem Rremben, ber in feinen Unspruchen genugfam ift, die begnemfie und Wohlfeiifte Lebensweise bar. Befanntichaften, die in diefen gemacht merben, find von einer weit herzlichern Art, als Diejenigen, Die man gufällig an öffentlichen Dertern anfnupft, und in jeder nicht gang armen Englischen Burgerfamilte findet ber Rrembe fo viele Comforts, bag ihm in biefer Sinficht, wenn er vorher an ein einfaches Leben gewohnt mar, wenig ju munfchen abrig bleibt. Der gewöhnliche Preis fur Roft und Boha nung in einem guten, burgerlichen Rofthaufe beträgt wochentlich anderthalb bochftens zwei Buimcen.

Mit ganz vorzüglicher Aufmerkfamkeie pflegen die so genannten Travellers von den Englischen Sastwirthen behandelt zu werden. Travellers heißen diesenigen jungen Männer, die in Geschäften großer Handelshäuserim Rd-nigreiche herumreisen und Handelsaufträge theils vollziehen, theils übernehmen. Man zählt deren gegenwärtig nicht weniger, als zwei tausend in England. Sie durchstreichen fast unablässig alle Theile des Königreiches, sind den größten Theil des Jahres hindurch auf

Reifen, und werben von ben Gaftwirthen, beren Saufer fie befuchen, ale oft einkehrende Bafte fehr gern gefehen. Die Travellers be fichen nur febr felten die großen Gafthofe. Sie pflegen in ben mittlern Gafthofen abzufteigen, wo fie mehrere, bie in bemfelben Berufe, wie fie, reifen, und einen Club von Geschäftsleuten bes Ortes ju finden hoffen Die Englischen Travellers find que meiniglich fehr geschickte Raufmannebiener, bie ben Gang bes inlanbifden Sandels genau mit allen Abwegen femmen, und babei erftaunlich viele Lokalkenntnisse von der Beschaffen beit und ben Bedurfniffen ber Derter befigen, wohin die mercantilischen Speculationen ihrer Committenten gerichtet find. Man tennt die Gasthofe, wo die Travellers einzukehren pflegen, und die Wirthe fuchen fich biefe beflandigen Runden burch gute und billige Bebienung ju erhalten. Dies find auch die einzigen Englischen Safthofe, wo man eine offentliche. gaftwirthliche Zafel findet, an ber man gemeiniglich eine beitere Gefellichaft von Travellers und Geschäftsleuten antrifft. Buftand ber Englischen Rabriton und Danus facturen, Die Politit und der Bandel find die unerfchonflichen Gegenstände, die einer folden

Gefellichaft Stoff jur Unterhaltung gemaften. Der Rremde wird hier eine der beften Belegens betten finden, fich über viele Dinge belehren ju laffen, über die mur fo mohl unterrichtete Geschaftsleute Aufschluß ertheilen tonnen. Sch geftehe, baf ich ftete mit Bergnugen, wo fich die Gelegenheit bargu barbot, eine folde Table d' hote den ichoner verzierten, aber einsamen Zimmern ber größern Gafthofe vorgezogen habe. Sungen fremben Raufleuten. Die England bloß befuchen, um ihre mercam tilischen Kenntniffe und Berbindungen zu erweitern, ware es vielleicht fehr zu empfehlen, daß fie fich mehr an die Englischen Travellers anzuschließen fuchten. Es murbe ihnen nicht fdwer fallen, felbst als Travellers zu reifen. und fie wurden bann unftreitig mehr in ihrer Sphare und in gemiffer Sinficht bequemer le ben, als wenn fie in ihren einfamen Zimmern in den angefehnsten, aber nur von den reiche. Ken Kamilien besuchten hotels ber größern Englischen Stadte auf ihre eigne Unterhal. tung beidrantt find. \*)

Manchem burfte es nicht unangenehm fenn, bier ein Bergeichnis berienigen Gafthofe in eis nigen ber befuchteften Statte Englands ju finden, wo die Travellers einfehren und ber

Meine erfte Reife in bas Jimere von London gefchah nach Bath und mar feine ber Ich fuhr bahin in einer gewohnlichen fechssisigen Landfutiche, Junern fo mit Sachen und Menfchen vollete

Kremde eine Cable d'hate ju finden erwacten tann. Es ift mir von einem Traveller mit getheilt worden.

Birmingham - Swan Hotel Brecon - white Lion Bridgewater - king's Arms Bridport - Ball Bristol - Talbot Bromsgrove golden CTOSS Burdley - George Chester - Feathers Dorchester Dorsetshire - king's Terbury - George Dudley - Dudley's Arms Totness - seven Stars Exeter - the Globe Glasbury - near the Hay Glocester white Hart Gosport - India arms

Hereford - new Inn

Honiton Delphin Kidderminster - Angel

and Amels

Abergavenny - grey

hounds

Manchester - Spread Eagle Bath - Christopher Inn Newton Bushel-Sun Plymouth - Pope's head Plymouth dock - King's STRO'S Poole - Antelope Ringwood - Christ**church** Salisbury - black borse Shrewsbury - Unicorn Southampton - George: Stafford - Swan Stourbridge - crown Taunton · castle Arms Tewkesbury - Swan Walsall - green Dragon Warminster - Angel Weymouth . King's Winchester - George Wolverhampton - new Liverpool - Cross Keys Worcester - Unicorn

füllt war, bag faum ju ber fleinften Bewer anna Raum übrig Blieb. Denn es befanden fich barin, außer mir, brei Berren von fo bo trachtlichen Umriffen, baß fie nicht beifammen neben einander figen fonnten, zwei Das men, die eine Menge Schachteln bei fich führten, und ein fleiner Rnabe. Die Rut-Iche fuhr die gange Macht hindurch und fo hats te ich den Anblick des größten Theiles der Gegend verloren. Der folgende Morgen mat fehr glangend aufgestiegen; Die Sonne fchien hell in ben Bagen und bies ermunterte bie Gesellschaft. Sieh boch, Bater, rief ber fleine Rnabe aus, ba tommen wir jum weis Ben Pferbe. So find wir ja fdon bei Chertil, wenn ich nicht irre? fagte die eine Da-Sang recht Dabam, antwortete ber Berr, und betrachten Gie einmal das Dferd ! Bei bem heutigen hellen Morgen nimmt es fich gang vortrefflich aus. Es ift boch ein erfamiliches Werf! — Diefes weiße Pferd gehort unftreitig ju ben merfwarbigften 2013 terthumern Englands. Es ift in einem ho= hen Ralthugel, welcher the dragon hill ges nannt wird, ausgegraben, von ber fconften Form und von fo betrachtlicher Große, daß es hundert und fechzig Quandratruthen ein:

nimmt und gehn Englifibe Meilen weit gang bentlich gefeben werben tann. Englische Um tiquare halten es für ein Bert bes großen Ronigs Alfred. Immer bleibt bie Runft bes wundernswurdig, mit ber es ausgeführt morben ift; benn es find nicht nur bie Umriffe biefes coloffalen Bertes febr gierlich, fonbern es leigt fich babei auch eine erftaunenemurbige Geididlichkeit in ber Beobachtung ber Dere fpective. Bare bas Gange nicht funftmaffig nach ber Derfpective gearbeitet worden: wurde bas Pferd, welches in ber fcbrage lies genben Seite bes Sugels ausgehauen bard die fcbiefe Lage verkürzt und ganz unproportioniet ericheinen muffen. Dies ift aber feinesweges ber Kall, und es zeigt fich baffelbe vielmehr, fo weit man es feben fann, in ben beften Berbaltniffen. Das Pfeed ift gas loppirend vorgestellt und erscheint von einem blenbend weißen Glange, wenn bie Sonnem ftrahlen ben Sugel erleuchten. Die Graben, welche ben Körper bes Pferbes bilben, muffen von Zeit ju Zeit von bem grauen Ralte gereis niget werben, ber vom abern Theile bes Die gels hineinfallt. Dies gefchieht von ben Bauern in ber Gegend an einem landlichen Refte. welches bas Schenerfest bes weißen Pferdes genannt und, wie ich von meinen Reisegefährten borte, noch immer jährlich gefeiert wird.

Ueberaus anmuthig ift bas Thal, in welchem Bath lient. 'Der Avon burchichleicht es und umfchlingt in einem weiten Bogen bit Stadt. Der altefte Theil ber Stadt lieat im Thale, der neuere auf den angrangenden Sis gein. Sonberbar fühlt fich ber Frembe burch ben Unblid von Bath übertafcht. lich fieht man in Englischen Stadten nur wenia maffer gebaute Baufer, ba meiftens felbft die größten Gebaube nur von Backfteinen aufgeführt werden. Um fo mehr erstaunt febet Reifende in England, ber Buth jum erften Male erblicht, eine Stadt, Die burchgangig maffin gebaut erscheint. Doch ift auch hier die Solidität im außern Unfdein größer, als in bet Der Stein, von welchem faft Wirtlichteit. alle Baufer in Bath aufgeführt find, ift ein fehr weicher Raltstein, ber mit der Art gebrochen und mit der Sage in alle beliebige fors men gerichnitten werben tann, an ber Luft zwar verhartet, aber boch auch leicht veraeht und in Stanb gerfällt. Die Steinbruche befinden fich in ber Rabe von Bath. Dies und bie Beldytigfeit mit welcher in ber Babegeit aus gut

möblirten Zimmern ein anschnlicher Bind ad wonnen werden fann, reitte die Speculation der Baufuftigen in einem Grade, leint. wenn man die Große bes Ortes be tractet, nirgends ju einer fo erftaunlichen Sobe-getrieben worden ift, als in Bath. Denn es ift feine Mebertreibung, wenn man behauptet, baff feit einem halben Sabrhune bert über zwei Drittheile biefer Stadt, theils von neuem aufgebaut, theile querft begrundet und aufgeführt worden find. Michts fchien bem Eifer ber Baniuftigen Grangen ju feben : immer entfprach ber Erfolg ihren Bunfchen auf bas volltommenfte, und wenn man glaubte; es merbe ben neuen Bebauben an Diethleuten fehlen: melbete fich von biefeh eine größere Buhl, als man befriedigen tonns So flieg mit jedem Jahre die Ermunte rung gum Bauen in Bath; bie Bauluftigen verdoppelten ihre Anstrengungen und es ents fanden in dicfer Stadt in fargerer Zeit große Strafen und weite, von hohen Gebanden eingeschlossene Dlate, als gewähnlich in ans bern, felbit vollreichern Dertern - einzelne baufer vollendet merden. Biele, benen es am hinceichenden Capital jum Bauen fehlte, mage ten fich boch an bie größten Unternehmungen.

ber Art; benn wenn fie nur ein wenig über ben Grund eines Gebaubes gediehen maren, fanden fie fcon, gegen Berpfandung beffel ben, hinlanglichen Eredit jar Bollenbung bes Ein einziger Bufall gerftorte vor eb nigen Sahren bie meiften neu entworfenen architectonischen Dlane ber Bauluftigen ju Bath, und erftictte hunbert Speculationen ber Art in ber Geburt. Es mar bies nichts geringeres als - bie Londner Banfrestriction. Diefe hatte alle Capitaliften im gangen Lande in Unruhe und Ochrecken verfest. fuchte fein baares Geld wieber gu erhalten. Biele Capitale wurden aufgefundiget und Unfeihen fanden Schwierigfeit, weil man ber Butunft nicht ficher traute und bas Schrecks lichfte erwarten ju muffen glaubte. Wer das her bloß auf Eredit ein großes Unternehmen gewagt hatte, bem fehlte es bamals an ber nothigen Unterftugung. Diefer fcnelle Bechfel der Dinge veraniafte ben Banfrut vicler Bauluftigen in Bath, in Briftol und an an-Dern Orten und mit bicfem - ben Berfall eis ner großen Ungahl noch unvollendeter Gebau-Gange Strafen fteben jest am Ufer bes Avon bis jur Salfte ausgebaut, als traurige Pentmaler einer allzu verwegenen Speculation, deren ungludlicher Ausgang ben auffebernben Unternehmungsgeift ber Bauluftigen au Bath nicht wenig gedampft hat.

Bath ist im Ganzen genommen, eine seine sche schone Stadt und gewährt einen prächtisgen Anblick, wenn man sie auf einer Anhöhe vom jenseitigen User des Avon überschaut. Die hoch gelegenen Squares erscheinen, von dort geschen, wie große Pallaste, die sich stusenweise über einander erheben und gleichsam wetteisernd die Stadt zu beherrschen streben. Die weitläusige Anlage der Stadt, die viele große, freie Plate umschließt, macht, daß sie doppelt so groß erscheint, als die Anzahl ihrer Einwohner erwarten läßt, und die Steins art, mit der sie erbaut ist, giebt dem neuern Theile durch ihre blendende Weiße ein ungemein nettes Ansehen.

Wie über London, so sieht man auch über Bath eine lange Dampswolke schweben, die bald unbeweglich auf der Stadt zu ruhen scheint, bald vom Binde nach einer Gegend derselben hingetrieben wird, oft aber auch an heitern Tagen ganz verschwindet.

Kommt man in das Innere des aftern Theiles der Stadt, fo findet man diefe bet weitem nicht fo freundlich, als man nach dem

aufern Anblick bes Ganten erwartete. Det. Steintohlendampf hat hier den weißen Ralls ftein fcmary gefarbt, welches ben Saufern ein fehr dufferes Anfehn giebt. Biele Stras Ben im altern Theile ber Stadt find regellos angelegt und durchschneiben fich in fchiefen Binteln, auch fehlt ber Bauart ber guerft verfchonerten freien Dlage, Ginfadibeit und Der queen's square ift angenehm-Größe. gelegen, auch felieft er einen beträchtlichen Raum ein, allein die niedrigen corinthifchen Saulen, womit die ihn umgebenden Bebaus be verputt find, Die fleinen, fcmalen genfter berfelben und der abscheulich geformte, fcbief ftebende Obelist in der Mitte biefes Plages: nehmen fich nichts weniger, ale elegant aus. Micht weit vom queen's square liest der fo. nigliche Circus, der als ein vollkommenes Mufter von lacherlicher, fleinlicher Bauart betrachtet werden fann. Das Gange befteht aus vielen, in einer Rreidlinte erbauten fiets nen Baufern, die mit einer breifnehen Orde : nung von berichen, jonifchen und corinthis fchen Gaulen verziert find. Diefe Sauferfind nur vier Kenfter breit, jebes bat feinen befondern Heinen Gingang, und neben bemfelben, nach bet Strafe ju, einen fcmalen, mit . einem eifernen Gelander eingeschlossenen Saf. Die verschiedenen Saulenordnungen an diesem Gebaude sind jede kaum vier Ellen hoch und bei dieser Rleinheie mit Zierrathen for überladen, daß es wohl kaum möglich gemes som mare, dem Ganzen eine geschmacklosere, buntere Form zu geben.

... Benn man ben Circus verläßt und burch die babiche Broet : ftreet: fortgebt, fo gewinnt alles mit einem Mal ein freundlicheres und ein größeres Unfehen. -Man tritt auf einen hoch gelegenen Dlat, beffen Umgebungen auf allen Seiten einen ungemein heitern Anblick aewähren. Es ift bies ben fo genannte fonige lide halve Mond. (the royal crescent) Die nordliche Seite biefes febouen Plages wird von dreifig großen Saufern eingefchloffen, die, ju einem Gangen vereiniget, einen: elliptifden Bogen bilben. Eine einfache Ordnung von fünf und neunzig hohen jonis iden Saulen verzieren birfe große Reihe vom Gebauden und tragen ein Gebalte, überwelchem eine Balustrade das Dach umgiebt. Im bas Gange find erhibte, breite gufmege. angelegt; der große Plat wird fehr nett iuntuhalten und des Abends wortrefflich erteuchs in. Dem halben Monde gegenüber breifet

fich eine weite, fcone Biefe ane, Die fich vom Bugel in bas Thal hinumterfenft, wo ber Abon langfam vorbeifchleicht. Am jenfeitigen Ufer des Aluffes steigen mit Bald gefeonte Berge auf, jur rechten Soite offnet Nich eine herrliche Ausficht anf ben anmuthis gen Beg nach Briftol, und jur linten überfchant man bie tiefer gelegene Stadt Bath. Diefe liebliche Biefe ift der gewöhnliche Abendfpatiergang ber ichonen Belt in Bath; und ber Unblick bes froblichen Denfchengewichis, welches alebann ben weiten Dlag belebt, aehort ju ben beiterften Schaufpielen ber Art, bic ich mich je gefehen ju haben erinnerc. Burgerfamilien find bier auf den Rafen bingelagert; ihre Rinber ichmarmen mit muntern Scherzen auf ber Biefe herum, und zwischen' biefen Gruppen bewegen fich die langen Reis hen gefprachiger Spatierganger auf und ab.

Shhet über dem royal crescent liegt der St. James's square, ein sehr geräumiger Plat, von netten Gebauden umgeben; aber am höchsten ist Landsdown Crescent gelezgen, eine Reihe der größten und prächtigsten Wohnhaufer, welche die umfassendste Ausssicht über das ganze, weite Thal gewähren. Bast auf gleicher Sohesteht Sommerset place

und auch Camden - place ift fehr erhaben gelegen. Diefe prächtigen Gebäude werden um
von reichen Familien bewohnt, und es ift er
freulich zu sehen, wie hier alle den freisn Anblick einer anmuthigen Gegend jeder andern Bequemlichkeit vorziehen. Denn diese Pidhe sind vom Brunnen und den Versammlungsbrtern der schönen Welt in Bath sehr weit abgelegen; auch ist eine Wohnung auf so beerschnichen Ausbehen mit mancher Beschwerde verfnüpft; aber die Englander vergessen viele Umnnehmlichkeiten, wenn sie durch das hebtere Schauspiel einer veigenden Natur dasüe eruschädiget werden.

Bu einigen von jenen Anhöhen, wie g. B. zu Landsdown crescent führt jest noch teine gepfiasterte Straße. Ueberhaupt bemerkt man an vielen Orten in Bath die Sils sertigkeit, mit welcher die großen architecter nischen Entwurse ausgeführt worden sind. In der Stadt selbst ist manche schone traße dadurch entstellt warden, baß man sie am Abhange eines Sügels aniegte, wodurch man in die Nothwendigkeit versetzt wurde, die Fensterder Säufer stussenzielt abfallen zu iassen, wie

Dies g. B. in ber fonft fehr hubschen Malson-street gefchehen.

Es fdeint aber, als ob fich mit icher neuen Anlage in Bath ber Gefdmack verbef fert und der Sinn für eine einfache, eble Eles gang lebhafter geregt habe. Denn man muß gefteben, daß der neuefte Theil der Stabt, ber am jenfeitigen Ufer bes Avon angeleat worden ift, in Rucfficht ber Metitateit, wie wohlgefalligen Unlage bes in ber großen, Bangen, taum etwas ju wunfchen übig lagt. Die Pulteney street ift eine ber prachtigften Strafen, die man feben fann. Die Sanfer find fehr anfehnlich, nur einfach aber gefdmachvoll verziert; Die Strafe ift febr geraumia und auf beiben Seiten mit gwolf Ruf breiten Sugmegen umgeben. Sie öffnet fich am einen Ende auf ben laura place und am andern Ende auf ben prachtigen Sidney - place melder bas Baurhall von Bath, die Sidneygardens einfchließt.

Das Gebaube am Saupteingange der Sidney-gandens ift ansehnlicher als, bas ju Bauchall bei London. Sein Inneres ift mit geofer Elegang eingerichtet. Der Ballfaal.

Die Spielzimmer und Die Speifefale find gefcactooll moblirt. Die Gartenanlage ift fehr angenehm. Bor dem Baufe im Barten ift ein großer Salbzirfel von Lauben angelegt, wie in Baurhall bei London, aber bie großen Pavillons und Die prachtigen Gartenfale, wel the biefes gieren, vermift man in ben Sidney-Der Avon : Canal fliefit durch bie fe hindurd; zwei zierliche Bruden von gegof. fenem Gifen führen über benfelben auf Bicfen. Angenehm ift in ben Sidney - gardens ein ges raumiges, fchattiges Labprinth mit freundlie den Lauben, und einen fehr mahlerifchen Inblick gewährt eine Burgruine, feine von jenen tleinlichen, geschmacklosen Spielereien, nan fatirifche Caricaturen ber Ritterzeit nens nen tonnte; die Unlage diefer Ruine ift groß, bie Gewölbe find anfehnlich, die Manern hoch und dicht mit Epheu überwachfen.

Die Sidney- gardens werden am haufige fen des Abends befucht; man findet aber hier auch in den Morgenstunden Gesellschaft. Ich war nicht wenig überrascht, als ich um diese Zeit eine, freilich nicht gahlreiche Gesellschaft von Herren in den Zimmern des Hauses und mehrere junge Damen in dem Garten antraf,

bie fich — mit Schaufeln bie Zeit vertrieben: Während diefe Schönheiten mit fanfter Bewegung durch die Luft schwebten, jagten and bere in vollem Gafop zu Pferbe um ben Gareten herum.

Bon Beit ju Beit werben bie Sidneygardens bes Abends wie bas Bauphall bei London erleuchtet. Die Erleuchtung, welche ich hier gefehen, war gefcmactvoll, aber nicht fo glangend, ale ju Baurhall; boch fchien bad Gewihl und die Arbhlichfeit ber Denfchen nicht geringer ju fenn. Denn jene Oucht nad Berftreunng und Bergnugen, jene Audgelaffenbeit im Genuffe ber greube, Die gemeiniglich die Bewohner der Baber daratterifirt, fceint auch bem luftigen Bolfden ju Bath eigen gu fenn; nur ift fie bier in bem mittlern und felbft in ben niebern Claffen mie bem Beftreben vermifcht, Die außern Formen ber hohern Stande zu copiren. Reder Frems be wird auch oftmals von Englandern die Aeus Berung boren, bag ber feine Beltton in feis ner Stadt ihres Landes fo forgfaltig nachgeabmt und fo mohlgefällig ausgebildet merde. als in Bath. Diefe Stadt wird gleichfam als bie bobe Schule ber gefelligen Teinheiten

in England betrachtet, und es ift bekannt, bag junge Englanderinnen gemeiniglich hier juerft die außern Formen ber großen Welt ftubiren.

Die alanzende fahrtiche Periode, wo fich bie elegante Belt in allen Theilen von Enge land nach Bath begiebt, fallt in die Binter-Die vielen angesehenen und reichen Englischen Ramilien, Die fich alsbann in Bath verfammeln, tieben bas gange große Beervon Abentheurern und Gladejagern nach fich, well ches in London und Dublin herumfcmarmt. Bath verwandelt fich alebann in ein großes Theater, wo bie feinften Intriguenftude aller Am jahlreichsten Art aufgeführt werben. find aber boch bie burgerlichen Luftfpiele, wels de mit einer Berbeurathung endigen, benn viele junge Englanderinnen pflegen fic - wie bles in einigen Gegenden bes Orients gefches ben foll - aus bem Babe ins Brautbett gur verfågen.

Der Aufenthalt ber reichsten Englischen Familien mahrend vor Wintermonate ju Bath ift für feine Burger die ergiebigfte Erwerbe- quelle; benn außer einem unbedeutenben

Rrambandel besitt die Stadt nur wenig blu-Bende Mahrungezweige. Bur Unlegung von Rabriten und Manufafturen ift Bath ein gu theurer Ort, und jum Sandel ift es auch nicht vortheilhaft acleaen. Mit Briftol ift es burch ben Avon verbunden, welcher Ochiffe von 120 Tonnen tragt, und der Bandel mit biefer Stadt ift ber einzige, welchen Bath befist. Bon Briftol verfeben fich alle Gemurg: framer von Bath mit den nothigen Baaren, besgleichen die Beinbandler; und Gifen, Rus pfer und Glas, Artitel, beren Preise bie Speculation ber Baulustigen febr gesteigert hatte, wurden ebenfalls baher auf bem Avon herbeigeführt. Dagegen erhielt Briftol von Bath Steine und - Galanteriemaaren. Diefe lettern follen bier in großer Bolltoms menheit verfertiget werden, und gemiß ift es, baß mehrere ber hicfigen Galanteriegewolbe benen in new Bond - street ju Condon faum in außerer Elegan, nachstehen. Ueberhaupt find bie Rramlaben in Bath ungemein zierlich aufgepust, und einige g. B. ein Juwclierlas ben auf bem Marttplate, felbft noch prachtials man bergleichen in ber Englischen ger. Bauptftadt fieht.

Bath ist die reichste Goldgrube für Engalische Aerzte. Dian zählte hier im Jahre Iso2 über funfzig Aerzte und Chirurgen, die zur Kacultate gehörten, die große Anzahl derer nicht gerechnet, die sich auf verbotenen. Wegen die goldene, medicinische Praxis zu erschleichen wusten. Es waren hier auch neun und zwanzig Apotheter ansässig, denen es nicht an reichlichem Erwerbe sehlte, und überhaupt könnte wohl keiner, der die Seilskunde mit glücklichem Erfolge ausübt, einen vortheilhastern Ausenthalt erwählen, als Bath.

Magcachtet Bath schon geraume Zeit der glangendste Versammlungsort der Englischen großen Welt geworden ist, wo nicht nur der Lupus eine ungemeine Sohe erreichte, sondern auch mit ihm in gleichem Masse die geistige Cultur sich verfeinerte: so haben doch hier wesder Kunste noch Wissenschaften einen festen Just gewinnen können. Indessen sind in dieser Stads jene Kunstler sehr zahlreich, die von den Bestellungen der Liebenden die meiste Beschäftigung erwarten, die Portraitmahler, van denen sich hier nicht weniger als vierzehn, und unter diesen acht Miniaturmahler besinden.

Es hat auch die Anwesenheit der Englischen Großen ein vortreffliches Institut, the Bath and west of England society, begunstiget, welches mit der großen Londner Societät zur Ermunterung der Gewerbe wetteisernd demsfelben Ziele, und wie man allgemein versischer, mit dem glucklichsten Erfolge nachstredt.

Gath Sesse nach den lesten Jählungen gegen 25000 Sinwohner, doch vermehrtsich diese Anjahl zu der Jahreszeit, wo es am stärksen besucht wird, bis über 30000. Auch hier ist die Menge derer, die kein derne genderes Bedürsniß, als das Vergnügen hers beitockt, weit größer, als die Anjahl der Kranzten, die von der Heiltraft des Brunnens Hilsse erwarten. Die Badeanstalten sind zwartm Sanzen genommen zweckmäßig; allein die Badezimmer habe ich weder so elegant, noch so bequem eingerichtet gefunden, als die in dem Badehause zu Pyrmont.

Es glebt zu Bath vier bffentliche Baber. Das größte, welches auch am haufigsten besfucht wird, befindet sich hinter bem neuen Brunnenzimmer (the new pump room.) beffen Fenster sich auf baffelbe bffnen. Die

abschenliche Statue bes Zwergliniges Blabus, ber die heilquelle entdecks haben foll, fiehr mit roth gemahlten Baden und goldner Arwine in diesem Bads. Bon biefer monftrofen Bitsfäule führt das Bad den Mamen des Abnigsbades.

Das none Brumentimmer, Weides erft vor wenigen Jahren au bas Abuigebab anger bant murbe, ift febr bod, gertrenig und gei fomactvoli anaciest, wirt aber nicht wenie burch die marmorne Statue 2006 berühlteten Babelbuiges Michard Daff vernnziert; Die hter in einer Difice aufgestellt ift. Ge if wohl moglich. Duf biefe Statue ben galanten Raffe, beffen Monarchie, wie die der alten Rartentonige endigte, gang getren darfiells, aber! barum bleibt fie boch immer eine außerft las derliche Caricatur. Dian hat ihn bier in eben ber Rleidung und mit eben bem Unftane be abgebilbet, wie er fich vor fechtig Jahren an Gallatagen in ben offentlichen Ballfalen in Bath in teigen pflegte.

In bem genfter jur rechten Seite bes neuen Brunnenzimmers liegt ein Buch, im welchem bie Mamen aller in Bath antommen.

ben Fremben vorzeichent fichen. Deben biefem findet man bie Angeigen; von Concerten, Schauftellungen , Ballen, Schaufpielen, mit ginem Borte, von allen, bas Bergnügen ber Badegafte betreffenden Reuigfeiten. Diefes Brunnenzimmer ift zwischen acht und neun-Uhr bes Morgens' und bes Nachmittags von gwei bis vier Uhr, ber gewöhnliche Sammelplat, ber fchanen Belt zu Bath e und um biefe Beit aft ein geobes Oucheffer im Saale mit Duutern befete, die unter bem großen Gerausche ber gefprachigen . Anwefenden, mit unverdroffenem Runfliermuthe, Ginfonien und Concerte aufführen. Dier fuchen fich Freunde und Bekannte auf, und vereinigen fich über bie Anordnung des Tages und Abends. ift aber bod, trop bem Beftreben ber elegan: ten Belt, die Beit burch bas Bergnugen ju befingeln, im Bangen genommen giemlich einformig.

Die Kranten begeben fich gemeiniglich zwischen sieben und acht Uhr bes Morgens in bas Bad, und wie mir gesagt wurde, werben die öffentlichen Baber auch von den vornehmern Classen häufiger besucht, als die Privat-Badestuben. Der weiblichen Sitels leit wird bei solden Gelegenheiten mit raffinirt eleganten Babeanzugen u. d. m. manches Opfer gehracht. Im Winter 1802 ereignete fich hier ein komischer Borfall, wobei die durch Lurus entartete Berschönerungssucht ein ne angemessene Bestrafung erhielt. Eine Englische Dame hatte sich mit so genanntem Purl-powder Arme, Hande, Busen und Gesicht weiß geschminkt. Diese weiße Schminkte besteht größtentheils aus Wismuthkalk. Nun denke man sich das Schrecken jener Schönen, als sich die Schminke beim Badzu in der Mineralquelle schwarz farbte, und die blendend weiße Europäerin sich vor aller Augen in eine Negerin umwandelte!

Nach dem Bade wird das neue Brunnens simmer besucht, und dann das Frühstück von den Damen zu Hause, von den Herren in einem der öffentlichen Versammlungszimmer, oder auf einem Kaffeehause eingenommen. Darauf werden die Morgenpromenaden angetreten auf den Hügeln, im Thale, längs den Ufern des Avon und in den Squares. Oft vereinigt sich eine Gesellschaft zu einer Spahiersahrt, wo die Herren zu Pferde die Damen in deu Wagen begleiten, mehrentheils auch einige

Amazonen sich zu ben Reitern gesellen. Blath ber Promenabe werden die Gesanteriegewölbe, die Conditor und die Duchladen bestücht. Sehr zierlich sind die lehtern aufgeputit, abet deste geringer ist die Solibität ihres Waarens dorraths. Dieser besteht größtentheils and Romanen, die eben die Lesezirkel durchlausen, aus Angschriften und aus niedlichen Ausgaben der Englischen Klasster. Man geht hierher, Zeitungen zu lesen und Reuigkeiten zu horen, oder Frennden und Bekannten, die man hier zu sinden hafft, zu erzählen.

In ben bffentlichen Berfamminnasiims mern findet men fcon in ben Bormittageftuns den Gesellschaften von Berren beim Cpicle befchaftiget: aber erft nad Tifche jur Theezeit ericheinen die Damen fier. Des Abenbe wechfein vier Balle, Die in ben Berfammlunges falen wochentlich angestellt werben, Concerte: Schaufviel und Affembleen ab. In der fcbe nen Jahreszeit pflegen bes Abends die Sidneygardens befucht zu werben. Im trauriaftent etfcheint auch gtr Bath, wie in jeber andern' Englischen Stadt, der Sonntag. In biefem verstutmitt die Minfit; toin Tang, fein Spiel ff erlaubt, und bie großen Verfammlungsfäle

werden bann bloß jur Conversation und ---

Es giebt zu Gath zwei sehr nett eingeriche tete Saufer, wo die difentiichen Bersammtuns gen gehalten werden. Das eine, welches die so genannten neuen Bersammlungszimmer (the new assembly rooms) enthült, ist mit groa fer Eleganz ausgeschmuste. Borzüglich prächetig ist der Ballfaal. Er ist 105 Buß lang, 42 hoch und breit, und seine hohen Benster werden an Ballabenden mit transparenten Gemählben verziert, weiches, verbunden mit der nählben verziert, weiches, verbunden mit der durze geschmackvallen Geleuchtung, über das Ganze einen ungemein heitern Glanz verstreitet.

Das Theater ju Bath ift flein, aber vonstrefflich angelegt, und eben fo reich, als geschmacken voll verziert. Es bestehe aus zwei Reihen Losgen und einer Gallerie, die in einem Salbzirs tel das Parterre einschließen. Der Raum bes Ganzen scheint auf nicht mehr, als dreihundert- Juschauer berechnet zu senn. Lange Zeit ist dieses Choater als Pflanzschule für die Londner Ochnes betrachtet worden. Die größten Liereden ben Cheater in der Sanptstadt erschienen

Amazonen sich zu ben Reifern gesellen. Black ber Promenabe werben die Galanteriegewölbe, die Conditor und die Buchlaben befucht. Sehr zierlich sind die lettern aufgeputt, aber desto geringer ist die Sollbität shres Waaren vorraths. Dieser besteht größtentheils and Romanen, die eben die Leseziertel burchlaufen, and Angschriften und aus niedlichen Ausgaben ber Englischen Klassiter. Man geht hierher; Zeitungen zu lesen und Beuigkeiten zu hören, ober Freunden und Bekannten, die man hier in soben hafft, zu erzählen.

Im ben bffentlichen Berfammiungszimi mern findet man fcon in ben Bormittageftune ben Gesellschaften von Berren beim Epicle befcaftiget: aber erft nad Tifche zur Theezeit ericheinen die Damen Bier. Des Abenbe wechfeln vier Balle, bie in den Berfammlunges falen wochentlich angeftellt werben, Concerte, Schauspiel und Affembleen ab. In der fcba nen Jahreszeit pflegen bes Abende bie Sidneygardens befucht zu werben. Am traurigftent etfcheint auch ju Bath, wie in jeber anbern' Englischen Stadt, ber Sonntag. In biefem verftitmitt bie Dinfit; tein Tang, fein Spiel ff grlaubt, und bie großen Werfammlungsfäle

werden bann bloß jur Conversation und -

Es giebt zu Bath zwei sehr nett eingeriche sete Häufer, wo die diffentlichen Bersammlungen gehalten werden. Das eine, welches die sogenannten neuen Bersammlungszimmer (the new assembly rooms) enthält, ist mit groa ber Eleganz ausgeschmudt. Borzüglich prächeig ist der Ballaal. Er ist 103 Auß lang, 42 hoch und breit, und seine hohen Kenster werden an Ballabenden mit transparenten Genachtlen verziert, welches, verbunden mit der abrigen geschmackvollen Geleuchtung, über das. Ganze einen ungemein heitern Glanz versbreitet.

Das Theater ju Gath ift flein, aber vorstrefflich angelegt, und eben fo reich, als geschmacker voll verziert. Es besteht aus zwei Reihen Longen und einer Galletie, die in einem Salbzire tel das Parterre einschließen. Der Raum bes Ganzen scheint auf nicht mehr, als dreihundert Zuschauer berechner zu senn. Lange Zeit ist dieses Choater als Pflanzichule für die Londner Bufte Choater als Pflanzichule für die Londner Gubne betrachtet worden. Die größten Lierenden den Theater in der Samptsiedt erschienen

ben Rreis ber großen Englifchen Belt anfolieben will, einen vielleicht sehnfach ftartern Aufwand ju machen genothiget ift, als in Dormont erfordert wird, um ju ben bafinen Eleganes gegablt ju merben. Ber fich binge den mit ber Rolle des beobachtenben Ruschauers beamlat, wird nicht allein bequemer, fonbern aud die Balfte mobifeiler in Bath leben tomnen, als in Pormont. Dem ber gewöhnlis de Oreis für ein elegant moblirtes Bimmer in einem nett eingerichteten Bargerhaufe ju Bath nebft Fruhftud und einem guten Familientifc befragt wochenelich anderthalb Guineen. Deraleichen Rofthaufer, wo ber Frembe eine vortreffliche Bedienung findet, werben' ju Bath gewöhnlich von Bittoen unterhalten, und man fieht bafeibft gange Strafen 3. B. Russel. street, mo man fast an allen Saustharen Beibernamen bemertt.

Wenn ben gefelligen Bergnügungen ju Ppre mont jener Schimmer fehlt, ben ihnen bie Prachtliebe und der Reichthum der Englischen Großen ju Buth verleiht, so find fie dagegen weit traulicher, zwanglofer und landlicher. Geremonie und Rangfucht mischen sich in alle affentlichen Margnügungen zu Bath. Die

Granglinien bes Abele und ber Burger find hier weit schärfer gezogen, als an irgend einem andern Orte in England, 'den' toniglichen Dallaft in London wicht ausgenommen. Rwei bf. fentlich bestellte Ceremonienmeister bewachen leben fleinen Rebitritt gegen bie Etiquette, und bie Borfdriften ber hiefigen Affembleeorbe nungen find in Diefer Binficht fo laderlich. Daß jeder Fremde Anfange Duhe findet, fich von ibrer Birflichfeit zu überzeugen. Mird man es glauben tonnen, daß fur die Englischen Gra finnen in ben offentlichen Berfammlungefalen ju Bath die brei vordern Reihen Stuble aus: genommen find, auf welche fich teine Dame vom Bargerstande ober vom hiedern Abel feben baf? - Scheint es nicht gang unglaublich, bag bas größte Studium ber Ceremonienmeis fier ju Bath barin besteht, die Gefellichaft bet einem offentlichen Gaftmable nach Rang und Barden zu ordnen? - Gleichwohl ift es cine gang unbeftrittene Thatfache, daß biefe und . hundert anbere Lacherlichkeiten ber Art gegens wartig ju Bath mit einer fonft nur der Spas nifden Grandegga eigenen Ernfthaftigteit; und Strenge, als maren es die erften Grundacfete bes guten Cones, beibehalten und badurch jene icarfen Abfonderungen ber Stande noch V.

starter hervorgehoben wetben, welche bie Gleichheit des Bergnügens mitdern follte. In Pyrmont, welches, ich weiß nicht warum, in den Ruf gefommen ist, daß es den Abelstolz auf eine gedeihliche Beife pflege, habe ich, bei meinem freisich nur turzen Aufenthalte daseibst, teinen Schatten jener ceremonidsen Rangsucht wahrgenommen, die zu Bath noch machtig genug herrscht, den leichten Schritz der Freud de zu hemmen.

So glangend auch bie Betfammlungszims mer in Bath ausgefcomudt find, fo ift boch jene leichte Gefelligfeit baraus verbannt, bie. bem Rremden Gelegenheit ju intereffanten Betanntichaften barbietet. Alles halt fich bies mit großem Ernfte in ben Ochranten ber Rom malitat. Die bafigen Raffeehaufer find jum Theil fehr ansehnlich und artig verziert, allein ein jeder Verbirgt sich auch hier in seiner abge fonderten Loge, wie in einer Belle. nen großen Rreis von Befannten in Bath fim bet, den mag der Aufenthalt dafelbft vor vie len andern reigend erscheinen, benn je ftarter die allgemeine Absonderung ift, defto mehr werden Freunde und Befannte zu einander hingezogen; allein der Fremde wird fich hier

gang verlassen fuhlen, wenn er von jener ges
fälligen Aunaherung kaum eine Spur sieht, bie
an andern Badebrtern zu den stillschweigend
gelsenden Geseigen der Geselligkeit gezählt wird.
Ohne Zweisel wird daher ein Fremder an den
großen gastwirthlichen Tafeln und in dem geräumigen Kaffechause zu Pormont mehr Uns
terhalung sinden, als in den prächtigen Berfammlungszimmern und den ansehnlichen Hos
tels zu Bath.

Ich habe mich zu zwei verschiedenen Zeiten in Bath aufgehalten, allein nie in der glangendlen Periode, sondern nur im Anfange der Badezeit. Bon herrn T....r in Bath, dem ich durch Madame L....ch gütigst eme pfohlen war, bin ich mir der verbindlichsten Arrigteit aufgenommen worden. Dieser lies benöwürdige Mann zeigte mir mit der größten Gefälligkeit alle Merkwärdigkeiten des Orstes und leitete meinen Blick auf manche Gezgenstände, die der Ausmerksamkeit des ununsterrichteten Fremden leicht hatten entgehen können.

Aus dem White-hart Inn ju Bath fahrt jeden Wochentag in ben Morgenftunden

eine viersisige Rutiche nach Salisbury. Mit diefer reiste ich an einem fehr ichonen herbsttage nach Warminster ab, einem Stadtchen, welches fast in ber Mitte bes Weges von Bath nach Salisbury liegt.

## Sieben und zwanzigstes Rapitel.

## Inhalt.

Der Weg von Bath nach Warminster. Der Prediger auf bem Rutschenbocke. Bar= miniter. Longleat. Der Gartenfunftler Der Part ju Longleat. Browne. Englische Gartenkunft. Das Thal zu Sor= ninasham. Bradley · house. Salisburn. Sauptgewerbe feiner Burger. Die Rathe= brale. Glasgemalbe von Francis Eginton. Berfall der Stadt. Unmerkungen über das Englische Armenwesen. Widerlegung eini= ger Borurtheile. Bon der gleichen Berthei= lung bes Reichthumes in England. Merkwurdige Berkettung der Ursachen, die in die= fem Lande Wohlstand und Glend erzeugen. Unvolitisches Armengeset. Englische Spi= Bergleichung derselben mit den Pa= Mothmendiafeit rifer Unftalten ber Urt.

ftarter hervorgehoben wetben, welche bie Gleichheit des Vergnügens milbern follte. In Pyrmont, welches, ich weiß nicht warum, in den Ruf gekommen ift, daß es den Abelftolz auf eine gedeihliche Beife pflege, habe ich, bei meinem freifich nur turzen Aufenthalte dafelbst, teinen Schatten jener ceremoniofen Rangsucht wahrgenommen, die zu Bath noch machtig genug herrscht, den leichten Schritt der Freude ju hemmen.

Os glangend auch bie Betfammlungszims mer in Bath ausgefdmudt find, fo ift boch jene leichte Gefelligfeit baraus verbannt, die . bem Rremden Gelegenheit ju intereffanten Betanntichaften barbietet. Alles balt fich bier mit großem Ernfte in ben Ochranten ber Row -malitat. Die dafigen Raffeebaufer find gurt Theil fehr ansehnlich und artig verziert, allein ein jeder Verbirgt sich auch hier in seiner abge fonderten Loge, wie in einer Belle. nen großen Rreis von Befannten in Bath fim bet, den mag der Aufenthalt bafelbft vor vie len andern reigend erscheinen, benn je ftarter dic allgemeine Absonderung ist, desto mehr werden Freunde und Befannte ju einander hingezogen; allein der Premde wird fich bier

gang vertassen fahlen, wenn er von jener gefälligen Annaherung kaum eine Spur sieht, bie an andern Badeortern zu den stillschweigend geltenden Gesehen der Geselligkeit gezählt wird. Ohne Zweisel wird daher ein Fremder an dent großen gastwirthlichen Tafeln und in dem gertaumigen Kassechause zu Pormont mehr Unterhaltung sinden, als in den prächtigen Berssamlungszimmern und den ansehnlichen Hostels zu Bath.

Ich habe mich zu zwei verschiedenen Zeiten in Bath aufgehalten, allein nie in der glangenollen Periode, sondern nur im Anfange der Badezeit. Bon Herrn L...r in Bath, dem ich durch Madame L.... ch gütigst eme psohien war, bin ich mit der verbindlichsten Artigkeit aufgenommen worden. Dieser lies benswürdige Mann zeigte mir mit der größe im Gefälligkeit alle Merkwürdigkeiten bes Orstes und leitete meinen Blick auf manche Gesgenstände, die der Aufmerksamkeit des ununsterrichteten Fremden leicht hatten entgehen können.

Aus dem White-hart Inn ju Bath fahrt jeben Wochentag in ben Morgenftunden

eine viersitige Autsche nach Salisbury. Mie dieser reiste ich an einem sehr schönen Berbsttage nach Warminster ab, einem Stadtchen, welches fast in der Mitte des Weges von Bath nach Salisbury liegt.

## Sieben und zwanzigstes Rapitel.

## Inhalt.

٠,

Der Weg von Bath nach Warminster. Der Prediger auf dem Kutschenbocke. Bar= miniter. Longlegt. Der Gartenfunftler Browne. Der Part ju Longleat. Englische Gartenkunft. Das Thal zu Bor= ningsham. Bradley · house. Salisburn. hauptgewerbe feiner Burger. Die Rathe= drale. Glasgemalbe von Francis Eginton. Berfall der Stadt. Unmerfungen über das Englische Armenwesen. Widerlegung eini= ger Borurtheile. Bon der gleichen Berthei= lung bes Reichthumes in England. Merkwurdige Berkettung der Urfachen, Die in die= fem Lande Wohlstand und Elend erzeugen. Unpolitisches Armengesetz. Englische Spi= taler. Bergleichung berselben mit den Va= rifer Unftalten ber Art. Mothmendigkeit

großer Spitaler in England. Englische Werkhauser. Ihre nachtheilige Verfassung in Rucksicht ihres doppelten Endzweckes. Verpstegungsweise der Armen in den Englisschen Werkhausern. Folgen davon. Schadslichkeit der bisherigen Palliatiomethode gegen überhand nehmende Armuth. Nothwendige Magregeln. Aussichten.

Der Weg von Bath nach Warminster ist and genehm. Man fahrt eine Zeit lang über eine Anhöhe, auf deren rechten Seite Aussichten in freundliche Thaler sich eröffnen, wahrend sich auf der linken in einiger Entfernung eine Reihe von Hügeln darstellt, die mit Wald verwachsen sind. Die Straße von Bath nach Salisbury ist keine der belebtesten in England. Der Wagen, mit welchem ich reiste, gehr oft leer dahin; auch hatte sich damals Niemand außer mir zu dieser Reise gemeldet.

Nichts ist melancholischer, als an einem schönen Tage in einem bedeckten Wagen allein ju reisen, wo man außer der Unterhaltung mit Menschen auch noch den freien Anblick der Natur entbehrt. Ich versuchte es daber auf der Außenscite des Wagens zu fahren, allein dieser war dazu nicht eingerichtet; es sehlren die kleinen eisernen Handhaben, an denen sich biejenigen festhalten mussen, welche auf der Imperiale sien. So mußte ich, mich nur,

wenn ich nicht bie schonfte Balfte bes heitern Tages in bem bedectten Magen zubringen wolls te, entichließen, mich neben bem Ruticher auf ben Bock zu fegen. Raum hatte ich hier Plas genommen, als ber Ruticher, ein fleiner Mann mit einer ichwargen, runden Derude und einem Belicht, beffen fich tein Sefuiters general hatte ichamen burfen, feiner lange ver: haltenen Beredtfamteit freien Lauf ließ, und - ju predigen anfing. Er fprach mit großer Salbung von der Gnade Gottes und dem Beri berbnif ber ungenügfamen Menfchen. brachte ihn auf die mannichfaltigen Unfechtungen bes Teufels, Die Odrecken ber Berdamm: nif, die Betehrung der Juden und gulett auf bas taufendiahrige Reich. Ueber biefe Rapie tel predigte der Rerl brittehalb Stunden ununterbrochen, und fo langweilig auch fein Germon ausfiel, fo war boch bie außerdrbentliche Bortfülle und der unerschöpfliche Phrasenstrom bewundernemurbig, ber bei biefem geiftlichen Redner unabgefest fortfloß. Der Ruticher war, wie meine Lefer fcon errathen haben werden, ein Methodift und - wie ich von bem Gastwirthe in Warminfter erfuhr - als ein beredter Apostel jener Secte nicht unberubmt.

Warminster ift ein kleines, unbedeutendes Städtchen, das sich weder durch sein Inneres, noch durch seine Lage auszeichnet. Der Ort wird kaum über dreitausend Einwohner zählen, welche größtentheils aus Landwirthen, kleinen Krämern und Soldaten bestehen. Es war nämlich hier eine Schwadrone Dragoner eins quartiert. In einem Umkreise von zwanzig Weilen um Warminster liegen einige sehr schöne Landsite Englischer Großen. Diesezu ber suchen war die einzige, Beranlassung, die mich in Warminster zurüchtielt.

Am folgenden Morgen nach meiner Une funft in Warminster ging ich ju Sug nach Longleat, dem prachtigen Landfige des Markis von Bath. Longleat ift vier Deilen von Warminster gelegen und der Weg dahin fandig und unangenehm. Der Gintritt in ben Dart von Longleat ist gang landlich; feine prachtige Pforte fundiat dem Wanderer an . daß er aus ber freien in die funftmäßig verschonerte Matur eintritt. Aber man muß auch diefen Dart von vielen Seiten und lange und mit Aufmerts famteit betrachten, um die Opuren tunftlicher Anlagen ju entbecken. Denn wie fich hier bie Matur burchgangig in ichoner Ungebunbenbeit barftellt, fo fcheint auch jeder Reit, welcher

bas Gange fomuctt, nur allein ihr freies Bert Bielleicht tann ber Frembe nirgenbs au fevn. eine anschaulichere Vorstellung von Englischer Bartentunft erhalten, 'als in Longleat. fer herrliche Part hat feine ichonen Anlagen burch ben großen Gartentunftler Browne ets In England wird bas Andenten bie hatten. fes Mannes hoch in Ehren gehalten, und we nige haben gerechtere Unfpruche auf den Dant ber Machwelt, als er. In allen Theilen von England hat fich feine Runft durch die iconften Coopfungen verherrlichet. Gie verbannte ben roben Gefdmack aus ben Englischen Bartenanlagen, fuchte nie auf Untoften der Datur ju glangen, fondern biefe nur von ihren fche, nen Seiten ju geigen, und mußte immer Grofe mit Lieblichkeit und anspruchelofe Einfachheit reicher Fulle auf das reigenofte ju Durch feine ichonen vereinigen. werte hat Browne unter feinen Landsleus Sinn feinen fűr Maturichonbeiten ausgebildet, der mit fo großer Allgemeinheit bei ben Englanbern angetroffen wirb, und mohl zu ihren liebensmurdigften Charafters gugen gehort. Browne's Genius ift auch noch nicht aus England verschwunden, meldes fich noch gegenwartig im Befige ber fchonen Gartenkunft befindet, die man in andern Landern wenig oder gar nicht zu kennen scheint. Denn daß die meisten Deutsch · Englischen Garten als unvergleichliche Meisterstude der Geschmacklosigkeit bewundernswürdig sind, ift längst bemerkt worden; aber es ließe sich wohl von vielen hoch berühmten Parks, die nach Einiger Urtheil als Muster so genannter Englisscher Anlagen betrachtet werden, sehr leicht erweisen, daß in ihnen keine Spur der schönen Gartenkunft der Engländer angetroffen werde.

Bie unbebeutend ericheint nicht ber Dart und Garten von St. Cloud und bas meltber tubmte Trianon, wenn man beibe mit Lone gleat vergleicht! In biefem zeigt fich alles graß, frei, und mablerifch fcon; in jenen find alle Unfichten befchrantt und bei allem fichtbaren Otreben nach Mannichfaltigfeit ruht auf ihr ren Unlagen eine brudende Einformigfeit. Bleichwohl bot die Matur ber Begend bei St. Cloud und bei Trianon bem Runftler ungleich größere Bortheile bar, als bie Lanbichaft bei Longleat gemabrte; benn, wenn bie lebtere aller Buthat ber Runft beraubt murbe, ber fie ihr jehiges reigendes Unfehen verbantt : fo burfte fle nur wenig von ihren mablerifchen Ochone heiten übrig behalten.

Der Dart von Longleat ift fo angelegt. baß fich vom Eintritte bis ju feinem Mittels puncte die Landichaft immer heiterer entwickelt. Anfanas geht ber Beg eine halbe Deile lang neben fleinen Unhohen fort, Die mit Cannen and Richten befest find, und alle ferne Ausficht verfteden. Dann wird ber Beg breiter : die kleinen Unhohen fenten fich und endigen in Bier erweitert fich bie eine fcone Biefe. Aussicht und in der Kerne begrängt eine Reihe Berge den Sorizont. Die tiefer liegende Landichaft bleibt versteckt. Der Beg giebt fich über die Biefe fort, wo man in ein tleines Birtenwaldchen tritt. In Diesem offnet fich auf der rechten Seite gang unerwartet eine ungemein reigende Musficht in ein fcones Thal. Dit Bald gefronte Sugel fchliegen es, über welchen fich in weiter Ferne blaue Berge erhes Zwischen Gruppen von Baumen auckt mahlerisch ein Dorfden bervor, von den reichs ften Biefen und den fruchtbarften Gaatfeldern umgeben. Gine liebliche. trauliche Stille herricht über dem Gangen. Bur linten Geite führt ein Beg in bem Birtenwalbden von ber Anhohe in Die Chene hinunter. Auch hier bleibt die Ausficht bis zu dem Standpuncte verfect, wo man die gange heitere Canbichafs

frei überichauen fann, die fich mit unbefchreibs lider Anmuth vor dem prachtigen Schloffe aus-Die blubende Ebene ift von fanft breitet. fich erhebenden fleinen Unfohen burchbrochen, und wird in einiger Entfernung von maldigen Bugeln, Die einen großen Salbgirtel bilden, fceinbar gefchloffen. Bertlich nimmt fich in ber freien Gegend bas große Schloß aus. Es ift im Style ber altern Rrangofischen Dracht. arditectur aufgeführt. In der Broge übers trifft es viele futstliche Pallafte; benn es ents halt hundert und flebzig fehr geraumige Bimmer und Gale. Bor bem Schloffe breitet fich ein großer, prachtiger Bafferfpiegel aus, ber von einem fleinen Aluffe gebildet wird, welcher die Ebene burchftromt und gur linten Seite in eis niger Entfernung mit angenehmem Ralle aus ber hoher gelegenen Begend herabfließt. Biele hundert Dammbiriche fteben dort am Baffer heerdenweise beifammen ; wie fie ben Rufigans ger erblicken, flieht bligfchnell der gange Baufen nach der maldigen Gegend bes Partes gu. Diefe anmuthevolle Ebene, in welcher bas Ochloß liegt, ift ber heitere Mittelpunct bes Beht man über die Biefen hinter dem Schloffe fort, fo entzieht fich die freie Aussicht wieder von neuem dem Auge, und

man tritt in walbige, einfame Begenben, mo fchattige Grunde eine romantische Bilbnig bilben. 3ch verfolge biefen Bea nicht weiter und febre in die heitere Ebene aus - Mas ift es boch nur, mas biefer land: fchaft jenen unaussprechlichen Reig verleiht, ber bas Huge fo lieblich erfrifcht, und bas Der, fo angenehm ruhrt? Betrachtet man bie einzelnen Theile, fo erstaunt man über ibre fcmucflofe Einfachheit. Gie befteben aus Bugein, Balb, Biefen und einem fleinen Es ift Die freie Große des Bangen, Rluffe. Die mannichfaltige Schattirung ber Rarben und bie burchgangig herrschende Sarmonie und Einbeit, melde ber fconen Unlage ein fo beis teres, moblaefälliges Unfehn verleihen. Dan hat einen Theil des Waldes in Biefen umges mandelt, table Partieen mit Baumen befebs und verftectt; hier und ba fleine Erhöhungen in ber Ebene aufgeworfen und mit Bufchen bepflangt, wodurch viele reigende Schattirun. gen entstehen, und bie Wiefen find gegen bie Sagel ju fanft erhohet worben, fo bag, wie ber Charafter ber Gegend es erforbert, alles mild in einander flieft. Dabei hat man mit bewundernemurbiger Gefchicklichfeit ein reigen-Des Sarbenfpiel burch die verschiedenen Abftus

fungen bes Grunen auf ben Sugeln und in ber Cbene hervorzubringen gewußt. Bier und ba brechen lichte Stellen von Laubholy Die schwarzen Schatten des Madelholzes, welches ben heitern Biefen jur ichonen Ginfaffune bient; und mit einem Bebolge von jungen Baumen, das mit feinem hellgrunen Laube im Connenfcheine prachtig glangt, contraftiret fehr angenehm eine gegenüber liegende Reihe hoher, mit duntelm Walde gefronter Sugel, Die im Sintergrunde der Chene ein Umphie theater bilden. . Dan bewundert die finnreis de Runft, womit der fleine Rlug benust mor: den ift, jenen großen, proditigen Wafferfpies gel por dem Schloffe ju bilden, welcher ben heitern Odimmer bes Gangen ungemein ver: ftarfet. Co ift mit wenigen Mitteln eine einfache Matur reigend verschonert worden; und ungeachtet fich hier die Runft gang verborgen gehalten, hat fie doch alle vorhandenen Bortheile fo weife benutt, daß ihr Bert taum einer weitern Berbefferung fahig ju feyn fcheint. Denn'wurde man andere Anlagen, oder ju ben bestehenden, neue Bergierungen bingufugen s fo mußte ber Charafter ber gangen ichonen landichaft feine Ginheit, Snrmonie und Schonheit verlieren. Man lege pom Suget

herab nach bem Schloffe eine Allee an, bane bort auf jener Unhohe einen Tempel, bier in ber Ebene ein gierliches Lufthaus, benute ben Bluß gur Unlegung eines fleinen Bafferfalles, ober realifire fonft irgend einen andern jener gemeinen Ginfalle gewöhnlicher Runftgartner : fo wurde dies die gange, burch ihre harmonis fche Einfachheit bezaubernbe Anmuth von Lonaleat unvermeiblich gerftoren. Ich ver ließ biefen iconen Part, ohne bas Ochloff ju befuchen, ba man mir gefagt hatte, baf es gwar artig moblirt, aber mit feinen Runft. werten, eine große Angahl unbedeutender Co. vieen und Portraite ausgenommen, verziert fei.

Meine zweite Streiferei von Barmins ster aus, war nach Stourton gerichtet. Dort gedachte ich einen heitern Tag zuzubringen, den folgenden Morgen nach Warminster zus rückzukehren und von da mit der Bather Lands kutsche nach Salisburn zu fahren. Man trane doch ja keiner Englischen Provinziallandskarte! Selbst auf den besten sind die Straßen, die Chaussestraßen ausgenommen, meistens ganz unrichtig angegeben und leiten den Jußgänger, der sich auf diese untreuen Wegweisser verläßt, nicht wenig irre. Dies ersuhr

ich bei meiner beabsichtigten Streifevei nach Stourton. Meine Landfarte führte mich auf einen aans falfden Beg, und fo gerieth ich - in das Chal bei Borningsham. . Romane tifc ift diefes nicht, aber merfwurdig erfchien es mir, weil ich nur allein in diefer Gegend arme Bauern in England gefehen habe. Großes Glend ift bier unter ben: Landleuten fichtbar, und biefes fcheint fie felbft vor ben Stadtern fchen ju maden. 3d erhielt von ben Weibern, die ich um die Entfernung von da nach Stourton befragte, feine Antwort; fie flohen, als fündteten fie ben Bint eines gremben, in bie Butten binein. Dies veranlagte mich in ein Bauernhaus zu treten, um mich bes Beges ju erfundigen. 3ch fand eine natte Kamilie um eine zerlumpte Mutter herumliken. bie unter ihre Rleinen Rartoffeln austheilte. Alles tunbiate die außerfte Armuth an. Dan tonnte wir teine Austunft geben, und fchien nie etwas von Stourton gehort ju haben. Sa aina nun wieber auf die Bandftrafe gus rid und fragte einige Bauern, benen ich beacanete, um bie Entfernung bes Beges ; boch and von diefen tonate ich niches gewiffes erfahren, benn alle waren in ihren Angaben: verschieben. Es tounten mobil: jehn Meilen V.

feyn, meinte ber eine, mahrend ber andere bie Entfernung kanm für halb so weit hielt. Bei dieser Ungewißheit beschloß ich bie Tour nach Stourton aufzugeben und ein nicht weit von Horningsham gelegenes Landgut bes Herzzogs von Sommerset in Maiben Bradien zu befuchen.

Die umliegende Gegend ift nicht ausgegeichnet fchin, ber Beg fandig und unaugenehm, allem die Schonheit bes Tages entr schädigte mich hinlanglich für bie Befchwerbe: Diefer fleinen Streifereit. Doch ift wohl nicht au laugnen, bag Bradley - house, obwostber Sommergufenthalt einer herzoglichen Kamilie, eine Banderung in biefe Gegend nur wonig belohnt. Sim gangen Saufe ift tein autes Bild, ja nicht einmal eine geschmachvolle Laspete gu feben; Die meiften Bimmer find altrid: terifch moblirt; nur ber Bibliothetfaal ift neu und geschmackvoll angelegt worden. Dies fem fehlt es weber an Groffe noch an Clenaut. aber Die Bucher, Die man bier findet, marden faum einen einzigen, etwas geräumigen Schrant ausfüllen. Eine fehr funftlich hearbeitete Uhr., wolche die Zeittheile bis auf Eergien, und anger ben Calendertagen, auch ben Mondwechfel u. di. m., angeigt, ist wohl das

Sehenswärdigfte in diesem Saale. Der Mark bei Bradley house ist einfach, aber am genehm angelegt. Sehr freundlich ist bie Aussicht vom höchken Hügel im Park, welb der dem Haufe gegenüber liegt. In sehr weiter Ferne überseht man hier die ganze und tiegende Landschaft. Man zeigte mir eine Thurmspiese, die weit über die hoch gelegenen Theile der Gegend hervorragier. Wie groß, wie vielaunfassend muß die Ansstädt von diesem Thurms son, der so massestätigt fein Haupt erhebt! Man sagte mir, es set der schone Misses erte ich jest, daß ich mich von meiner Landstarte hatte irre führen iassen.

Am folgenken Enge fuhr ich mit berfelben Rutsche, mit ber ich von Bath nach Barmins fer gekommen war, von ba nind Galisbury. Ich fand im Bagen eine Deutsche Danie, eis ne Frau von Bagen eine Deutsche Danie, eis barften Abensheuer von ber Welt nach Enge land verschlagen worden war, und jeht zu eis net Freundin zu reisen gebachte, welche in der Nahe beis Southampton auf dem Lande lebte. Wie angenehm ist es nicht; gang une erwartet in der Fremde Jemanbeil zu sinden, deffen Gespräche uns auf den vaterlandischen

Boben jurudführen! In ber Deutschen Um terhaltung mit ber Frau von B .... ging bie Reit fo fchnell vorüber, daß ich es nicht im geringften gewahr mutbe, wie langweilig ber Weg von Warminfter nach Salisbury ift, und boch ift er bies, fur fich allein betrachtet, in einem hoben Grabe. Chen, flach und leer erfcheint die Landschaft; tein einziger, ausgezeichneter Gegenstand unterbricht die ermus bende Einformiafeit des Beges. Doch fanat Die Gegend, ungefahr feche Deilen vor Galisbury an, etwas freundlicher gu werben. Bier bildet jene unaberfehbare unfruchtbare Rlade. Die fich nach Morden bin erftredt. mit den reichen Anen in bem fleinen Theile nach Suden, worin die Willy flieft, auf der linten und rechten Seite bes Beges einen Contraft, welcher die Aruchtbarteit Des füblis den Landstriches fterter hervorhebt.

Salisbury liegt in einem breiten Thale. Die Stadt zieht sich in einer langen Linie hin und nimmt sich in der Ferne mit ihrer übers aus ptächtigen Rathedrale viel ansehnlicher aus, als die wahre Größe des Ortes erwarsten läßt. Mehrere kleine Küffe kommen hier zusammen, die Baurne, die Billy und der Avon. Die lehtern beiden verbinden sich hier,

aber felbft fo vereiniget find fie noch nicht fart gentig, Schiffe ju tragen. Erft mehrere Meilen hinter Salisbury, wo ein anderer fleis ner Fluß, die Rabber fich in fie ergiefit, werden fie fdiffbar. Bie leicht murbe fich Sa-Hisbury blubent emporheben tonnen, wenn ibm ein ichiffbarer Strom gegeben wurde! Best befindet fich diefe Stadt gang offenbar in bem tlaglichften Berfall. Gie ift nett gesbaut, befist breite und regelmäßige Straffen, beten viele von einem Cangle bes Avon burchs fonitten merben, und einen fehr fconen, aros fen Martiplat, beffen vorzüglichfte Bierbe in' einem neuen, moffer und gefchmachvoll erbauten Rathehaufe beftehet. In ber großen Saiptstraße von Salisbury, welche auf bem Marftplat führt, bemertt man einige icon: ausgefdmudte Gewolbe von Stahlwaaren, die hier in einigen Kabrifen in großer Bollfommenheit verfertiget werben follen. andern Artitein ber Art find befonders die Coeren von Salisbury berahmt, welche wegen ihrer Feinheit und Genautgfeit für vorzüglis der gehalten werben, als bie befte Art berer, welche die Cheffielder und Birminghamer Fabriten liefern. Dicht minbet berühmt find in England die Salisburner Rlanelle und gewirt.

ten Spigen. Bor wenigen Jahren find hier einige große Bierbrauereien angelegt worden, die einen starten Absatz gefunden haben. Dies sind die Sauprarritel des inlandischen Saus dels von Salisburg. Außerdem zieht die Stadt einen beträchtlichen Erwerb von einigen reichen, unabhängigen Kamilien, welche dies sen freundlichen Ort, der in dem Rufe einer heitern, freien Geselligkeit sieht, den größten Theil des Jahres hindurch zu ihrem Aufents halte erwählen.

Salisbury ift befannelich ber Sie eines Englischen Bifchofe und eines reich botirten Domcapitele. Die biefige Rathebrale ift als eines der größten Deifterwerte ber gothifchen Bautunft berühmt und von-vielen Reifenden. gepriefen und befchrieben morben. Gie ift auf einem geräumigen Plate gelegen, wo man - das gange prachtvolle Gebaude vortheilbaft fehen tann. Das Innere biefer herrlichen Rirde hat in den letten Jahren beträcheliche Berbefferungen erhalten. 200 Bormals maren; wie mir ber Ruften ergablte, die fchonen gothifthen Pfeilergruppen binter fteinernen Gare: gen und alten Dentmalern werftecht. Die unproentlich in allen Theilen ber Rirche aufger ftellt waren. Sest hat man biefe meggeraumt;

umb in ben Geltengangen ber Ritche aufgeftellt, wodurch die große herrliche Salle im Innern frei deworben ift. Einige ber mertwurdigften alten Monumente find zwischen ben hoben Bogen, welche bie Pfeiler bilben, worden. Man hat auch die Altar : Seite bet Riche von ben vorigen geschmacklosen gothie ichen Ueberlabungen befreiet, und in ber hin tern Mauer über bem Altar ift ein großes Renfter durchbrochen morben . in welchem iest rin Glasgemalbe vou bem gefchickten Runftlet Rrancis Cainton in Birmingham eingefest ift. Es ftellt Die Auferstehung vor , ift hach einem Bemaibe bes Beren Benjamin Beft gearbeis tet und befiet alle Reblet, Die man an bert Compositionen biefes Runftlers mahrzunehmen pflegt. Bus aber herrn Cainton's Arbeit amangt, fo bleibt fie fitmier bewunde enswir dig. Er fibt bie Runft auf Glas ju mahlen. die fast gang verschwunden mar, in einer Bolls tommenheit aus, Die vielleicht fein Runfler vor ihm in bem hohen Grabe erreicht hatte. Aber bei bem allen tit boch wohl kaum zu ers warten, daß die Glasmablerei je die Borguge ber andern Arten von Mahlerei werde vereis nigen tonnen. .. Beren Sainton's Rarben befigen eine ungemeine Starte und einen außerordentlich blendenden Glang; aber sie scheinen nicht genug durch die erforderlichen Mitteltinten verschmolzen zu seyn. Es zeigt sich das her wenig Harmonie und viele Hatte im Ganzen, welches noch überdies — was wohl bet keinem Glasgemalde ganz vermieden werden kann — durch eine Menge falscher Lichter ein widriges, buntes Insehn erhalt.

Derfwürdig und außerorbentlich ift ber Berfall von Salisbury. Er icheint mit jes ben Jahre fo furchtbar jugunehmen, bag, wenn nicht fraftig und fcbleunig wirtenbe Magregeln ergriffen werben, bas immer mehr fich ausbreitende Uebel einzudammen, Orte in einem Sghrhunderte ein gleiches Ochichfal mit bem benachbarten alten Sarum bevor-Aus einer im Jahre 1801 auf Befehl der Regierung angestellten Bahlung hat fich ergeben, baß fich in Galisbury 1757 Familien, jusammen 6967 Personen, 1353 bewohnte und 52 unbewihnte Saufer befan-Es hat fich auch die Berbiferung bes Ortes beträchtlich vermindert, und genau angeftellte Berechnungen baben gezeigt, daß bies fe tleine Stadt jahrlich 32 Menfchen an Todten mehr verliert, als fie an Reugebohrnen gewinnt.

Das Uebei, beffen verheerende Kolgen fich fo fürchterlich in Salisbury geigen, fteht in der übergroßen Ungahl taglich fich vermehrender Bettler, Die nach und nach ben gangen Burgerermerb ber betriebfamen Eine wohner ju verfchlingen broben. Groß mar schon im Jahre 1780 die Angahl ber Armen Damals wurden 169 im in Salisburn. Armenhause verpflegt, und 463 erhielten Penfion außer bem Saufe. Für eine Stadt, die, wie Saliebury, feine bedeutend großen Sulfsquellen hat, mar es eine brudende Laft, 632 arme Mitburger ju unterhalten und jahr lich 16110 Bulben als Armensteuer zu ber aablen. Aben bas lebel bat fich feitdem auf eine Art vermehrt, die fast ohne Bleichen ift, und unglaublich icheinen mußte, wenn nicht alles gang flar aus ben öffentlichen gebruckten Armenlisten erwiesen ware. Mus biefen er: giebt fich, daß im Jahre 1800 nicht weniger als 312 Arme im Baufe und 2436 außer demfelben von den vermögenden Salisburper Burgern verpflegt werden mußten. Die jahrlichen Berpficqungetoften betrugen 72490 Die Beftreitung Diefer großen Summe mar nach ben Englischen Armenge fegen gang allein ben Dausbefigern in Salit

bury aufgeburbet. Aber von ben baffgen 1353 Sausbefigern hatten felbft wieberum 475 wegen ihrer unvermogenden Bage von ber Beifteuer jur Armentare befreit werden muf fen, und fo rubte bamale bie gange Laft auf 878 angefessenen Burgern, von benen jebet im Durchschnitt mit go Gulben jahrlich be Allein auch bier hatte bas Renert wurde. Uebel noch nicht feine Grange erreicht; immer fürchterlicher flieg es in die Sobe, und immer fefter fchien es einzuwurzeln. Kortwährend muche die Bahl ber Armen in ben nachft Folgenden Jahren, und 1802 war fie icon fo vermehrt, bag die ben einzelnen Sausbefiget belaftenbe Armenfteuer im Durchfcmitt auf 100 Gulden gestiegen war. In allen Stra Ben fah man armfelige Bettlergruppen und unaufhörlich murben bie Gafthofe von ihnen belagert. Die gutmuthigen Burger von Sa, liebury entrichteten nicht nur jene brudende Beifteuer gur offentlichen Armentaffe mit gro Ber Gemiffenhaftigteit, fonbern zeigten noch überdies in anfehnlichen freiwilligen Beitragen eine ebelmuthige Milbthatigfeit. Eben bas burch versehen es bie Salisburger, weife Polititer fagen, benn biefe Liberalitat forte die Bettler herbei. Diefe Bemertung,

daß reichtich gespendete Almosen als Hauptnrestichen der überhand nehmenden Bettelei zu betrachten seinen, hort man jest so ofe an allen Orten wiederhallen, daß man glauben sollen, die Gesahr einer übermäßigen Großmuth und Mildthätigkeit sei nie größer gewesen, als im zegenwärtigen Zeitalter. Dies mag in Beziehung auf das Englische Armenwesen sehr gegründet senn, aber daraus allein den großen Anwuchs des Uebels erklären zu wollen, wurde teine geringe Einseitigkeit perrathen.

Dan tann mohl ohne Bebenten behaup. ten, bag, tros ber großen Angabi Schriftfteller aber bas Englische Armenwefen, Diefer Begenfand in den mefentlichften Studen noch immer merdrtert geblieben fei. Es ift auch wohl nicht ju langnen, baf ber bei weitem gröfte Theil diefer Ochriftfteller von beschrantten Borftels lungen ausgegangen und mithin zu einfeitigen Refutaten gelangt ift. Der Sinhalt ber meis fen Englischen Schriften über diefen Begen fand beftehet aus abgetragenen Bemerfungen über Schädlichteit und Duten ber Spiraler und Berthaufer. über die nachtheiligen Role gen bes Lupus und ber Unfittlichfeit und aus einem mehr ober weniger vollständigen Bergeichniffe bet gewähnlichen Recepte gegen bas Bettelwesen. Die belehrendsten sind uns fireitig diejenigen, welche die Geschichte der mannichfaltigen Versuche bekannt machen, die von edelmuthigen Patrioten in England zur Ausrottung und Milberung des Uebels anges stellt worden sind; aber wie unvollkommen sind nicht auch — mit wenigen Ausnahmen biese bistorischen Parstellungen!

Benn ben meiften Englandern felbft noch ein flarer Ueberblick über bas Armenwefen thres Landes fehlt, so ist es wohl nicht zu vers mundern, bag unter ben Auslandern febr its rige Borstellungen bavon in Umlauf getom-Bie vertehrt ift nicht bas Englis men find. fche Armenwefen gefchildert worden! Sift man nicht wirklich mit ber Behauptung hervorges treten, daß ber unermefliche Reichthum von England nur fcheinbar fei, weil er fich nut in den Sanden der geringern Ungahl mobihaben ber Staatsburger befinde, mabrend ber bet weitem größte Theil ber Uebrigen im Clende fcmachte! Gleichwohl ift eben davon das Gegentheil mit ber größten Eviben, ermiefen. Es giebt tein Land in Der Weit, wo bev Reichthum fo burch alle Claffen ber Staats. burger vertheilt ift, und die Bequemlichteis ten des Lebens felbft in ben niebern Spharen

der Befellschaft mit fo großer Mugemeinheit angetroffen werben, ale in England. teinem andern Lande, um nur eine allgemein betannte und viel beweifende Thatfache anzufabren, haben fich die niebern Stande zu bent Grade des Bobiftandes erhoben, baf fie tage lich Baigenbrodt und Rleifchiveifen und fartes Bier jum Getrante genießen tonnten, wie biet in England felbft unter ben gemeinften Tagelohnern gewohnlich ift. Man befuche auch nur in tleinen Englischen Stabten bie Bobnungen ber gemeinen Banbwerter, und febe, welche Bequemlichteiten fie im Innern ihret Baufer genießen! Man gebe auf bie Dorfer, und betrachte die beneibenswerthe lage ber Englischen Pachter und Landleutel Solland und die Schweiz waren bie einzigen lander, wo man in gludlichern Beiten einen ihnlichen Boblstand gefehen. Bei biefem bellen Glange bes Englischen Rationalreiche thums fallt der buntle Schatten ber Urmuts und des Clendes ftarter in die Augen. Man ufdrickt über Die Bestalten der Bettler und Armen, die fich ju ben wohlthatigen, reichen, Englischen Kamilien bingubrangen, und vergift, daß felbft biefe bettelnde Claffe meiftens die beffere Lage genießt, als in andern Lang

fie auf ber einen Seite ben Schwungrabers ber Induftrie eine leichtere und fcnellere Bewegung geben, auf ber anbern bie Bewerb. thatigfeit in ihren erften Schritten bemmen. Die vermögenden Burger werden burch bie Bergrößerung ihrer Capitalien in den Stand defest, alle Unternehmungen immer meht ins Brofe ju treiben, wodurch fich ihr Geminn und mit Diefem ihr Opeculationegeift verdop. pelt. Aber begreiflicher Weife wird eben bas burch ber armere Burger immer tiefer ins Elend hinabgeftoßen, indem aller Erwerbanfang vielfaltig erschwert und ber Fortgang feis ner fleinen Geschäfte aufgehoben ober boch menigftens beträchtlich gehemmt wird. mer ein Bewerbe nur im Rleinen weiben fann, muß in bemfelben um fo weiter juruckgefest werben, je beträchtlicher und je leichter andes re bei demfelben Erwerbezweige burch gefchicks te Unlegung großer Capitalien bie Bervors bringung und den Bertrich der Baaren gu vermehren wiffen. Auf die Art fleigt mit jebem Jahre in England Die Große Des gur Grundlegung eines Gewerbes erforderlichen Biele fehr gefchichte Arbeiter blei. Capitales. ben aus bemfelben Grunde ihr ganges Leben hindurch in der Abhangigfeit von ihren Fa-

britherren und tonnen fich nicht ju ber Breis heit eines fur fich bestehenden Erwerbes em: perfdmingen. Zwar ift nichts gemiffer, als baf die bebeutende Große des Cavitals, mel des ben bargerlichen Gewetben in England. gemeiniglich gur Grundlage bienet, bem Betriebe derfelben jene großere Sicherheit, Leiche. tiafeit und Bolltommenheit verleihet; auf benen der glanzende Wohlstand der Englischen Mation beruhet: aber eben dadurch wird auch bie Rettung vieler Burger verhindert, Die ein Ungludefall in bulflofe Armuth verfest bar? Denn mahrend in andern Landern mit geringem Capital ein fleines Gewerbe erneuert werben tann, fieht in England der verarmte Burger wenig Soffnung vor fich, einen Buftand ber Unabhangigfeit wieder zu erlangen, und wird aemeinialich - wofern ihn nicht ber Eredit cines großmuthigen Reichen unterftust - in Die Claffe ber abhängigen Arbeiter gurudiges worfen. In neuern Zeiten hat auch theils ber erstaunliche Bufluß von Reichthumern aus ben beiden Indien, theils die unpolitische, übermäßige Bermehrung bes Papiergeldes in England eine Theuerung veranlaßt, die ju fonell und ju gewaltfam überhand nahm, ale daß ihr die Industrie und Sparfamteit Des

armen, betriebsamen Burgers fraftig hatte widerstehen tonnen. Diese Theuerung hat wie ein verheerender Orfan viele der schonsten, neu angelegten Pflanzungen der Industrie vers wüstet, und die Glücksgebaube einer nicht zu berechnenden Anzahl kleiner Hanshaltungen zertrummert. So haben in England Reichtum und Armuth, Wohlstand und Elend eine gemeinschaftliche Grundlage.

Bebentt, man, bag in feinem anbern Lande in ber. Welt die jest Berührten Urfa: den ber Armuth fo ichnell, fo ausgebreitet und fo maditia wirten fonnten, ale in England: fo wird es nicht langer rathfelhaft fcheinen, warum biefes Land, bas fich ber größten Ungabl reicher Buger erfreut, auch die größte Menge Bettler ju ernahren hat. Allein un jenen unvermeiblichen Urfachen des Uebels has ben unpolitische Befehe noch andere bingunge fügt, die eben so allgemein und auf eine noch verberblichere Beife biefelbe Wirtung hervorbringen. Unter diefen fteht bas alte Gefes oben an, welches alle Englifden Bemeinden verpflichtet, ihre Armen felbft gu erhalten. Der ungahligen Streitigkeiten nicht gu gebenten, welche biefe Berordnung unter ben Ge

-1

ů,

1

'n

ä

meinden veranlagt bat; ift fie gang bagu ge eignet, dem Uebel eine bauernde; unerichate terliche Reftigfeit ju geben. In febr großen. Stadten wird, die nachtheilige Birfung bavon weniger brudend empfunden, als in den flet nern, benen baburch ein ganglicher Ruin be vorftehet. Denn ba Armuth und Bettelei fic durch fich felbit fortwahrend verdoppeln. wofern nicht ben neu entftehenden Bettlergenes rationen ein burgerlicher Erwerb gefichert werben fann, biefes aber in ichon verarmten fleinen Stabten unmbaltch wird: fo machift das Uebel an folden Orten fcneller und gu einer größern Sobe auf, als felbit in ben groß ten Manufacturftabten. Mit ber immer bo ber fleigenben Armuth machft in gleichem Grade die Armenstener, wodurch die Sausbefiber felbft verarmen, die Gewerbe ins Stoden gerathen, Theuerung entfteht, und am Ende bie gange brudenbe Laft einigen wemigen vermogenden Burgern aufgeburbet wirb. greiflicherweife minbert fich aber mit jedem Jahre Die Ungahl ber lettern, denn viele flier ben bergleichen Derter, wo bet Bins ihres El. centhums von Bettlern vergehrt wird. Auf Die Art bilbet in fleinen Stadten bas Uebel et men gefchipffenen Rreislauf, ber in feinem

verderblichen Wirbel den ganzen Wohlftand der Burger unwiederbringlich zu verfchlingen drohet. Dies ist jest sichtbar der Kall in Salisbury, einem Städtchen, das verhältnismäßig eine vierfach stärkere Anzahl von Bettlern zu verpflegen hat, als die Saupt stadt von England.

Außer diesen Ursachen der Armuth, die England zum Theil ausschließlich, oder doch in einem vorzüglichen Grade eigen find, zeis gen sieh daselbst die meisten übrigen Beranlaffungen dieses bürgerlichen Uebeis, die in andern Ländern wahrgenommen werden. Alles was bei andern Nationen dem Pobei Daseyn und Stärke verleihet, bringt in England dieselbe Wirtung in verdoppettem Maße hervor. Roheit und Verworfenheit wächst in der nied brigsten Classe des Englischen Boltes immer schrecklicher und zerstwerder fort, und die Bettlerhorden, welche auf diese Art entstehen, verstärken sich mit jedem Tage in England.

Betrachtet man die Mittel, die bis jest in England gur Milderung der Armuth und des unter den niedern Claffen herrschenden Elendes angewandt worden find: fo wird es nicht an Gelegenheit fehlen, ben liberafen Sinn ber Englischen Patrioten ju bewundern : aber quafeich wird man erstaunen muffen. bag bis jest tein umfaffender Plan entworfen und ausgeführt worden ift, bem weitern Korts . cange des Uebels ju fleuern. Alles, was bis jest gefchehen, hat fich auf einzelne Loe colonitalten befchrantt; aber eine bloß topis fde Eurmethobe fann unmöglich zwedmäßig fenn, wenn ber gange Staatstorper von einer gefährlichen Rrantheit ergriffen ift. das von Bitt verfaßte, aber noch nicht fans ctionirte Armengefet war nicht in einem, das Sange umfaffenben Diane eptworfen, unges achtet es vortrefflich geeignet fchien, einige Locathinderniffe ber zweckmaßigen Armenpfice ge gu entfernen.

Die haupflächlichsten Armenanstalten ber Englander bestehen in Spitclern für die trangten und arbeitsunfähigen, und in Werkhaus sern für die erwerbfähigen Armen. Ueber beis de find große Rlagen erhoben worden, und saft alle Englischen Schriftsteller über das Arzmenwesen suchen auf bas nachbrücklichste die Schädlichkeit solcher Anstalten mit den, seis Montlinot's Preisschrift oft wiederholten

Granden zu beweifen. Nach Siniger Urtheis le follten beibe Arten von Instituten entweder gang aufgehoben, oder doch eher besthrante, als erweitert werden.

Die Spiedter für bie franfen und arbeitsunfahigen Armen find gegenwartig in England fo beichaffen, baß fich nichts volltommineres in ber Art gebenten laft. Die idbrlich fich vermehrenden Beitrade mobithas tiger Dattioten baben biefe außerorbentliche Bervollfommung der Englischen Spitaler moglich gemacht, die fest burchgangig ungleich größere Borgage besthen, als ihnen ihre bes fdranftete Einrichtung vor noch nicht zwanzig Rabren verftattete. Wenn man baber von Englischen Schriftstellern Rlagen über ben Buftand ber Spitaler liefet, fo muß man ben Beitpunet besbachten, von welchem fle fprethen. Sich habe in den meiften Stadten, Die ich im Innern von Eireland befucht habe, Die dafelbst befindlichen Spitaler gefehen und denfelben Beift ber Liberalitat, Rettigtelt und . Ordnung bewundert, ber in den Londner Uns falten biefer Art bas Erfaunen aller Avemden erregt. Richts tann baber nach meinem Urs theil ungerechter fenn, als ein Tadel ber Enaliften Spitalet, ber fich auf feine anbern, als die gewöhnlichen Granbe ffast, womit gemeis niglich bie Schablithteit folchet Auftalten bes Denn von der Art Bormure hauptet wirb. fen fonnte - ben ber Roftbarteit ausgenom. men. - auch nicht ein einziger die Englis ichen Spitaler treffen. Man barf fich auch überhaupt biefelben nicht unter bem Bilbe eis ner ber gewöhnlichen Unitalten biefer Urt auf dem feften Lande vorftellen. Denn fo fint 1. B. Darifer und Londner Spitaler fo gangs lich von einander verschieben, daß zwischen beiben nichts gemeinschaftliches fatt finbet, als der Dame. Schmus, abicheuliche Bes handlung der Rranten, ein ftintendes und verpeftetes Locale, welches der Fremde nicht ohne Gefahr befuchen tann und nur mit Etel und Schauder betritt, zeichnen die Parifer aus; bie größte Reinlichkeit, Die humanfte Offege und ein nettes, nicht felten prachtiges Locale, in welchem Seber mit Betanifgen vers weilt, find, wie an einem anbern Orte gezeint worden, ben Londner Opitalern eigen. den berühmteften Parifer Spiellerit ift Sterblichteit bis gum Entfegen groß, hotel de Dieu ift bes Berbaltnif ber Genefes nen zu ben Geftarbenen wie I: -6, im Hopi:

Stidten errichtet worden. Der Erfolg den felben hat fast niegends der Erwartung ents sprochen. Die Kosten des Armenwesens sind höher gestiegen; die Angahl der Armen hat sich vermehrt, und die Industrie, statt durch jene Anstalten ausgereigt zu werden, ist viel mehr seis ihver Begründung unter der niedern Classe noch tieser, als zuvor gesunten. Dies war auch in Galisbury geschehen, und erst nach der Errichtung des dassgen Armenhauses hatte das Elend der niedern Classen im Orte eine fürchterliche Gestalt angenommen.

Fragt man, worin die so verderblichen Rester diefer Ankalten in England bestehen? so ware die kurt gefaßte Anwort: Die Englissehen Werkhäuser sind demuthigende und herabwürdigende Anstalten für die ehrbaren Armen, und gedeihliche Pflanzschulen für die niederträchtigste Pobleschasse.

Collen Werthaufer öffentliche Zufluchtebriter fenn, wo jeder, dem die Gelegenheit zur Arbeit-fehlt, eine Beschäftigung zu finden hoffen darf, deven Ertrag wenigstens f Eriftenz sichert: fo erfordern sie eine Einsteing, welche dem armen Bupger, der in ih

dentend, wenn man fie mit ben erftaunlichen Bortbeilen vergleicht, welche biefe Inftitute in anderer Sinficht gewähren. Es ift baber mohl am wenigsten ju erwarten . baß ber Borfchlag einiger politischen Schriftfieller, bie Spitaler in England aufzuheben, bei patriotiiden Englandern Eingang finben werbe. Immer haben diefe jene herrlichen Dentmaler ebelmuthiger Mildthatigfeit als die fconften und rubmvollften, offentlichen Mationalgierben betrachtet. Da ber größte Theil berfels ben burch freiwillige Beitrage mildthatiger Privatperfonen erhalten wird, und ba fich bet ihrer Begrandung und Unterftasung ber Gemeingeift ber Englischen Ration immer in dem schönften Glange gezeigt bat: fo tragen fie nicht wenig dazu bei, das diffentliche Bertrauen auf den Pattiotismus ber vermögenden. Burger und die dankbare Achtung der geringern Stande gegen bie bobern ju befestigen.

Dieses Lob wird schwerlich den Englischen Berkhäusern ertheilt werden konnen, die mit wenigen Zusnahmen gleich fehlerhaft angeslegt und verwaltes zu werden scheinen. Es sind deren nach mannichfaltig verschiedenen Planen und in allen bedeutenden Englischen

man keinen bettelnben Pobel sießt. Den Englischen Werkhäusern fehlen die Zwangsrechte, und in ihrem Innern ist die Dissiplin gemeiniglich so schlaff, daß die Faulheit kaum einen gedeihlichern Aufenthalt zu sinden hoffen durfte. Dies, verbunden mit einer Kost, die kaum der wohlhabende Burger besser ges nießt, macht, daß die verruchteste Pobelclasse sich keine bequemeren Verpflegungsörter wünschen kann, als die Englischen Werkhäuser, daß Menschen der Art den Eingang das zu auf alle mögliche Weise zu erschleichen suchen, und daß mithin die Anzahl solcher Vittenden und Erwartenden sich täglich verz größert.

11m von ber gebeihlichen Verpfiegungsweise des Pobels in den Englischen Berkhaus fern eine Vorstellung zu geben, will ich hier einige Beispiele von solchen Anstalten in dens jenigen Englischen Stadten anführen, die ich selbst gesehen. In dem Salisburper Werkhause, einem den allerarmsten, erhalten die Urmen zum Frühstüde Suppe, zum Mittagsz effen viermal wöchentlich Beizenbrod und Rose und zweimal die Boche Rindsleisch oder Schiuken mit Gemuse; zum Abendessen wurz be ihnen Brob und Rafe gegeben. 3m Arbeitehause ju Briftol bestand bas Brubftud ber Armen abwechseind aus Grugfuppe und Reis mit Mild gefocht; jum Mittagseffen wat ihnen zweimal wochentlich ein Pfund Rind : ober Schöpfenfleifch und bie übrigen Lage ein Reispudding, gefalzener Fifch, Brob und Rafe, Reis in Bleifchbrahe und Bleifch gur Suppe gefocht, bestimmt. In Birmingham beftand bie Roft im bafigen großen Bert. haufe jum Fruhftude aus Grusfuppe, jum Mittagseffen viermal wochentlich aus getoche tem Rieifch, zweimal aus Brob und Rafe und einmal ans Erbfenfuppe. Zum Abends effen wurde mit Fleischsuppe, Milchsuppe und Brob und Rafe abgewechfelt. 3m Arbeitshaufe ju Shreivebury wurden ben Armen jum Fruhftude abmechfelnd Fleifchbruhe ober Milch fuppe gereicht; jum Mittagseffen erhielten fie funfmal wochentlich - Fleifch mit Gemufe, einmal Brob mit Rafe und einen Tag Rartof. " fel: ober Dehltloffe ober ein Pfund fleiner Beigentuchen mit Mild; jum Abenbeffen murde mit Rleifch : Erbfen : Michfuppen und Rartoffeln abgewechfelt. In Newcastle upon Tyne wurde im Arbeitshaufe zu St. Nicholas jum Frühstud Mild und eine

Art von Brodpudding, jum Mittagsessen viermal wochentlich gekochtes Fleisch mit Kartoffeln, dreimal die Woche Brod mit Misch und zum Abendessen Fleischbrühe und Brod voer Mischsuppe gegeben.

Diese Beispiele werden hinlanglich beweisen, daß die Liberalität, womit die niedrigste Menschenciasse in den Englischen Werthäusern verpflegt wird, nahe an Werschwendung gränzt, und ganz dazu geeignet ist, den Pobel zu dies sen Anstalten herbeizulaeten. Ihre gegenwärtige Perfassung trägt daher vielleicht mehr, als alles andere dazu bei, daß der Hausen des rohen, verdarbenen Gosindels täglich in England zahlreicher, zudringlicher und unverschämter wird.

es ift nicht wohl abzuschen, wohin die gegenwärtige Englische Armenversaffung führen wird; aber so viel ist begreislich, daß sich England, wenn es seine gegenwärtige politisiche Berfassung und den Sandels und Erwerksigeist seiner Burger fortwährend behauptet, von der Verpstegung einer ausnehmend großen Angahl von Armen niemals wird befreien ton-

feite, politische Geist jene strenge, burchgreifende Polizei, die wesentlich erfordere wird, der immer anwachsenden Zügellosigeit eines unverschänren Pobels Gränzen, zu sehelt, und die Auswüchse der Armenh zu beschweiden; theils entfpringt, wie schon gezeigt worden; and den reichen Erwerdquellen der Englischen Nation selbst die Armuth und dus Elend vie ler ihrer Burger.

Die gegenwartige Methobe ber Englan ber , Palliativinittel gegen die Armuth angn. wenden, ift von allen die verderblichfte. Rein Staatsübel erforbert eine grundlichere Behands tung; als biefes. Es trant in fich felbft ben Samen feiner eigenen Bergrößerung und vergeblich fdneiber man einzelne Zweige ab, wenn jener noch feine lebendige Rraft behalt: Dics fen zu todten mäfte wohl die Reform im Großen und im Gangeit angeftellt werben. Bot allen andern mutbe bie gefeteliche Armentare, nach Abichaffung ber alteren Berorbnung, auf eine zwechnäßigere Art, als bisher erhoben werben muffen. ' Rachfidem murden wohl nur wenige bet jetigen Werthaufer in ihrer gegenwärfigen Berfaffund bestehen tohnen; aber fie murben bie Grundlegung neuet

Inflitute erleichtern. Durch bas anne Reich mufiten ftrengere Dolizeigefete acgen ben Doe bei gehandhabt, die wilden, erwerblofen Bette lerborben in Buchthäufer eingefperrt und einer ftrengen Disciplin mit nicht mehr, als nothburftigem Unterhalt unterworfen werden. Das gegen mußten ben ehrbaren uub fculblos verarmten Bargerfamilien gu allen Beiten anftaus bige, jeboch nur temporare Buffuchteorter of. fen fteben, wo mit humanitat ihre Soffnungen wieder belebt und neue Erwerbszweige für fie ausgemittelt wurben. Eine bas Gange umfaffenbe Administration murbe bies bei ber burchgangigen Berbindung und gegenfeitigen Unterftugung aller diefer Anftalten leicht bewirten tonnen. Bor allen aber erheifcht es bas Wohl ber Englischen Mation auf bas bringenbfte, bag bie jungere Generation für ben Staat gerettet werde. Statt jener grundelenden Sonntaasschulen . ben Bildungsinfte tuten bes jegigen Englischen Bobeis, mußten in allen Theilen bes Reiches offentliche Bargerfchulen nach einem liberalen. Diane angelegt werben. Die Induftrie bedarf taum einer weitern Ermunterung in England und bas Englische Bolt - ben Dobel abgerechnet --befist ben allgemein anertannten Bubm oiner ber

wundernawürdigen Betriebfamkeit. Aber jes ne fchinen, preiswärdigen Berbindungen der ärmern Bürger gegen das Elend, (friendly societies,) verdienten, wenn die Roth der Beiten groß wird, wie dies im Winter 1800 in England der Fall war, vor allen andern die großmuthigste Unterstühung und Ermunter rung ihrer reichen Mitburger.

Daß biefe und viele andere Vorfehrungen gegen bas immer hoher aufschwellende lebet getroffen werben mußten, fann teinem auf. mertfamen Beobachter beffelben entgehen, und baß es ju ihrer Musfuhrung ber Englifchen Mation nicht an Mitteln fehlt, ift baraus far, daß gegenwartig jahrlich eine Summe von mehr, ale fede Millionen Pfund Sterling in gefehlichen Armenfteuern und freiwilligen Beitragen ju bemfelben Endzweck größten Theils fruchtlos verwandt mirb. Bei bem allen ift wohl hierin wie in vielen anbern Dins gen taum eine durchgreffende Reform in England ju erwarten; benn es scheint feit geraus mer Zeit Grundfas bes Englischen Miniftes riums ju feyn, im warmen Sonnenfcheine ber glangenden Macht und Große bie Gewittet: wolten nicht ju beachten, Die ringe am 502  $\mathbf{v}_{\cdot}$ 

rizonte auffleigen, und noch weniger es ber Mahe werth zu halten, bas ftolze, prachtige Nationalgebaube in Zeiten — Durch Bugabe-leiter zu schulen.

## Acht und zwanzigstes Rapitel.

## Inhalt

Das alte Sarum. Die Salisburper Ebes ne. Stonehenge. Conjecturen ber Englie den Antiquare. Wichtige Befanntmas dung ihrer Societat zu London. 'Die Gras ber ber fieben Ronige. Abreife von Saliss bury nach Hindon. Laderliches Migners flandniff. Kontbill. Der Vart. 'Die Billa. Das turfifche Zimmer. Unzeige einiger bier befindlichen Werfe von Claude Lorrain, Raphael, Leonardo da Vinci, Holbein und Rembrandt. Wardour caftle. Der Part. Das Schloß. Anzeige eis Die Ravelle. niger hier befindlichen Werke von Guido, Undrea del Sarto, Michel Angelo da Cas ravaggio, Albani, Lanfranco, Rembraudt, Dandyd, [Teniers, Bernet, Spagnoletto, und Correggio. Die Ruine bes alten Schlosses.

Menn man Salisbury verläßt, und fich nach der nördlichen Geite ber Gegend hinmenbet, fo ericheint alles bbe, wufte und unfreundlich, ein flaches, burres, unbewohntes Anderthalb Meilen auf Diefem Bege Land. von Salisbury ift bas alte Sarum gelegen. Man geht ju'den Muinen des alten Ochloffes Durch ein fleines Dachterhaus mit einem Garts den, welches an ber Beerftrafe liegt. Dem Schloffe fteben nur einige fleine Refte eis ner ungeheuer farten Mauer. Diefe und ber hohe, boppelte Erdwall, die es umgeben, begengen, bag es eine ber ftartften, alten Seftungen gewesen ift. Das Schlof beherricht fehr weit die ebene Gegend, aber bie Aussicht von feiner Sohe ift teinesweges mablerifch. In den Bertiefungen des Balles find unorbentlich jerftreut Baume aufgeschoffen, und er ift fcon gur Balfte durch bie hineingefalle nen Erummer angefüllt. Bor einigen Jahren fiel ein Stud bes dugern Balles ein, unb

eszelgte sich ein sehr geräumiger, kunstlich, angelegter, unterledischer Gang. Bohin dieser fuhre, wuste mir der Bester des kleinen Pachterhauses, den ich darum befragte, nicht zu fagen.
Das Schloß mit seinen Ballen und dem obern
freien Plate, wo vielleicht in der Borzeit die
römischen Abler errichtet waren, und ein stolzer Imperator seine Besehle ertheilte, dient
jest — zur Schasweide.

Das alte Sarum ist einer von jenen versödeten Burgstecken (rotten boroughs) für weiche, jum großen Aerger aller Englischen Parzlamentsresormatoren, noch immer Bollsreprässentanten gewählt werden. Zur Zeit der Parlamentswahl versammeln sich in jenem kleinen Pachterhause; welches am Kuse des alten Schlosses liegt, sieben Landeigenthumer aus der Gezgend und erwählen aus eigner Machtvolltommenheit—zwei Parlamentsmitglieder. Merkswürdig ist es, daß seit langer Zeit ihre Wahlen gemeiniglich auf solche Männer gefallen sind, die über die ungleiche Vertheilung der Bahlerechte am lebhaftesten im Parlamente geeisert haben.

Das Schloß des alten Sarum bildet die größte Erhöhung in der weiten, flachen Ges gend und wird in großer Ferne gefehen. 322

ner große, unfruchtbare Landftrich, die Saglisburyer Ebene genannt, behnt sich hier in eis ner Lange von vierzig Englischen Meilen aus. Er dient über einer Millian Schafen zur Beis be. Es läßt sich kaum in der Nutur eine uns angenehmere, ermüdendere Gegend denken; kein Fluß, keine Anhohe, kein Baum, kein Strauch unterbricht die melancholische Einsörmigkeit dieser traurigen heide. Auf einem kleinen fruchtbaren Stricke derselben, ungefähr zehn Meilen von Salisbury, ist Stonehenge gelegen, ein hochberühmtes Denkmal des britstischen Alterthumes.

Nichts hat den Wis und die Einbildungstraft der Englischen Antiquare mehr beschäftis get als Stonehenge. Jeder hat dabei mehr sehen wollen, als der andere, und daher ist es ganz naturlich geschehen, daß diese Antiquare vieles gesehen haben, wovon der tuhige Beobachter keine Spur entdeckt. Die Einbildungstraft dieser Gerren hat sich auch sehr geschäftig gezeigt, den Gegenstand über alles Maß zu vergrößern, und dem, was währhaft graß ist, eine colosiale Gestalt zu geben. Betrachtet man, sagt Doctor Stuteley, indem er von Stonehenge spricht, den vollkommenen Theil dieses Deutmals: so glaubt man ganze Stein-

bruche.aufgethürmt in die Lufte, por fich zu feben. Sieht man aber auf die unten liegenden Trummer, fo ift es, als wenn man bie geoffe neten Eingeweide eines Berges erblicte. Bas fieht ein Antiquar nicht alles! Doch sonberbar ift es, auch die Englischen Zeichner und Anpferftecher. welche Stonehenge abgebildet, haben, icheinen es mit ben Augen bes Doctor Stutelen gefeben zu haben. Auf allen Engs lifchen Abbifdungen, bei benen Riguren angebracht find, ift es - gelinde gesprochen wenigstens fechemal größer vorgestellt, als es. in der Matur ericheint. Go ift es nun fein Bunder. daß die vereinte Autoritat von Runfts lern und Gelehrten die Menge felbft geblendet hat, und bag man in England Urtheile über Stonehenge hort, die jedem, der es vorurs theilfret betrachtet, wegen ihrer hochft lacherlis. den Uebertreibung gang unbegreiflich fcheinen ..

Man giebt gewöhnlich die Entfernung von Salisbury bis Stonehenge zu acht Englischen Weilen an, sie beträgt aber zuverlässig gegen zehn, und dem Safigänger erscheinen diese zehn Meilen dreimat langer, als sie wirklich sind. Ich ging zu Fuße hin; es war ein heiterer Tag, aber die Natur zeigt sich auf dieser elenden Geide so traurig, daß auch die Heiterkeit

bes Tages ben ermubeten Manberer nicht gu Man fehnt fich ungebuls ermuntern vermag. big bas Biel gu erreichen, und immer fcheint fich diefes weiter ju entfernen, die Ebene noch flacher und bie Begend noch leerer und melans Bo liegt Stonehenge ? colifder ju werben. fragte ich, als ich einige Stunden gegangen und von bem abicheulichen Wege ermattet mar, einen Birten, ben ich auf ber Beibe traf. Wenben Sie fich nur rechts, antwortete er, geben Sie bann in ichiefer Richtung aber die Beide fort und Sie merben es bald erblicen, benn es fieht wie eine umgefturgte Stadt aus. Die aufgethurmten Steinbruche, Die geoffneten Gingeweibe eines Berges und bas Bild einer umgefturiten Stadt ftellten fich mir jest in ihrer gangen Große vor, und die gespannte Rengier-De ermunterte mich, mit ichnellern Schritten bem Ziele zuzueilen. Endlich ftand es vor und noch immer glaubte ich nur bie Bleinere Rebenpartie bes großen Ochauspies les ju entbecken. Aber je naber ich tam, bes fto fleiner und beideantter ichien alies; und wie ich es gang erreicht hatte, warf ich mich ermubet und - migmuthig auf den Rafen Mein erfter Gebante mar, bag mir mun ein gehn Meilen tanger Rudweg über bie

Deibe nach Salisbury bevorstehe, und mein zweiter, daß doch alle ungebührlich aufschneis bende Antiquare zur Strafe zwanzig Meilen über eine Sandwüfte laufen mußten, um einige große, unformliche und nichts weniger als mahlerisch schon geordnete Steine zu sehen.

Bon welcher Seite man auch Stonebenge betrachten mag, fo bleibt boch die Birfung ims mer nur fehr gering, weil bie Steine fur bie Anficht fo unvortheilhaft, ale moglich, jufam-Denn fle fteben in unregele mengeftellt find. maßig gezogenen Bogenlinien, auch nicht in abgemeffenen, gleichen Entfernungen, fonbern bald naber, bald entfernter, bald in fcbier fer, balb in geraber Richtung, und find aberbies von fehr ungleicher Große und Bohe. Go erscheint nun das Ganze wie ein unförmlichet Steinhaufen und bietet feine einzige, mables rifc arofie Seite bar. Die Untiquare haben aber, wie fich bies von felbft verfteht, in der vollkommensten Sarmonie und der iconften Anordnung gefunden, und wiffen viel von dem majestatischen Anblick biefes Dentmals gu Man tann and von ihnen erfahren, wie bas Gange, wenn bie Steine vollftanbig vorhanden maren, aussehen murbe, und wie piele Steine aberhaupt vorhanden gewefen

fenen; nur haben fich diese fcharfunnigen Mate ner noch nicht über die ursprüngliche Bestimsmung der Steinmasse vereinigen können. Der eine erblickt darin einen Druidentempel, ein anderer ein uraltes Observatorium, ein britter Grabmaler hrittischer Fürsten, ein vierter Siesgesbenkmaler, ein fünfter sogar einen römischen Tempel!

Sene grundgelehrten Untiquare icheinen. bet ihren tieffinnigen Conjecturen zwei Dinge überfeben ju haben: erftens, bag es nicht burd die geringfte Owr erwiefen ift, baf je mals biefe alten Ruinen ein vollendetes Bange bildeten, und zweitens, baß, mofern auch bies . ber Sall gewesen, immer noch ber Beweis bas von fehlt, bag die jest gerftorten und mangel haften Theile mit ben noch vorhandenen gleich: formig überein tamen. Go wie fic das Bange jest barftellt, icheint es bloß die erfte, robe Anlage ju einem großen Berte ju verrathen, das aber felbft unvollendet geblieben. Dies wird dadurch mahrscheinlich, daß man in ei niger Entfernung von bem Orte einzeine, große Steine findet, die van berfelben Granitart und in berfelben Form gehauen find; ja daß felbft einer der größten, Die Donchsferfe (the friar's heel) gengnnt, in feiner ure

foranglich roben Form noch unbehauen bafte Diefe gerftreut herumliegenden Steine haben die Antiquare in die größte Berlegenheit gefest, und es ift noch teinem gelungen, auf eine mahricheinliche Art ju erklaren, wie jene abgefonderten Steinmaffen mit Stonebenge verbunden gewesen fepn tonnen. Mimmt man aber an, bag an diefem Orte nur Steine jur Anlage eines großen Gangen herbeigeführt, vielleicht auch hier erft behauen und bearbeitet und jur Errichtung eines Gebaudes, Ausbauung unterbrochen worden. reaellos aufgestellt worden find: fo lagt fic dies gang ungezwungen erflaren. Wir fennen Die alte brittifche Baufunft nicht und wir wiffen nicht, theils wohin die Unlage von Stonehenge fuhren tonnte, theils wie viel Steine von benen, die fich ehemals hier befanden, fortgeschafft worden find und in welcher Korm die fehlenden mit den jest vorhandenen verbunden waren; aber wir feben fehr beutlich, wofern wir nicht allzuviel feben wollen, daß bas Bange nie vollendet gewesen fenn taun. Ginige wollen vier concentrifche Rreife von Steinen mahrgenome. men haben; ich geftehe, baß es mir nicht moglich gewefen, regelmäßige Bogenlinien in bem Sangen ju entheden, ungegehtet bie größern

Steine ber Mußenseite ein Stud von einem elliptifden Bogen ju bilden icheinen. Dirfen besteht auch unftreitig der regelmäfligfte Theil bes Bangen; fie fcheinen bie erfte Anlage beffelben ju fenn und follten vielleicht ben Borhof bes Gebaudes bilden. Aber eben biefe Regelmaffigteit des einen Theiles ber Mus Kenseite contrastiret nicht wenig mit ber Unord nung im Innern, wo die Steine in ungleicher Rorm und Große regellos burch einander fteben und felbft einer ber größten auf dem Boben liegt, aus welchem Die fcharffinnigen Antiquare einen Altar gemacht haben. Es gewinnt dadurch die Bermuthung, es fenen bier nur Die Materialien ju einem großen Berte bingestellt worden, eine erhöhte Bahrscheinlichkeit. Daß ber Ort ben alten Britten heilig gewefen, leidet teinen Zweifel. Die vielen Grabhuget ihrer Belben und Furften, Die in ber Dabe herum liegen, beweifen es. Bielleicht wollten fie hier ein großes, unvergangliches Bert errichten, bas ihren Damen auf ewig verherrlis den follte. Gie haben wenigstens ihren 3med jum Theil erreicht und ber Machwelt burch bie coloffale Große ber ungeheuern Steine, Die fie aus fernen Gegenden hierher brachten, ihren Billen und ihre Rraft bewiefen. Go betrach:

tet, scheinen mir biese Ruinen jene Größe wies ber zu gewinnen, die sie bei der Worstellung, daß hier schon etwas Ganzes ausgeführt gewesen sei, verlieren wurden. Denn wunderbax und erstaunenswürdig bleibt immer die Größe der Steine, von denen mehrere zwanzig Auß hoch und fünf Auß breit sind, der größte selbst eine Sohe von zwei und zwanzig Auß und eine Breite von sechstehalb Auß besitzt. Er liegtschief auf einem kleinen Steine. Wiele Reisende, die hierher tamen, haben auf diesen Steine ihre Namen eingegraben; die Langeweise hat mich verleitet, dasselbe zu thun.

Bober hat man diese Granitolode ges nommen? Diese Frage tonnten wohl nur die Englischen Mineralogen beantworten, aber eine noch immer in der Gegend herrschende Boltssfage berichtet, daß der Bose diese Steinmassen aus Irland herüber gebracht und als ihm das Ganze etwas zu schwer geworden, die zerftreuf liegenden habe fallen laffen.

Die Große der Steine von Stonehenge ift ein Bunder, welches die Einbildungstraft der Englischen Antiquare in Feuer und Flammen feste. Bahrscheinlich hatte der gelehrte Doctor Stuteley, als er hier himmelan aufgethurmte Steinbuche und die geoffneten Eine

gemeibe eines Berges gu erBliden glaubte. bie fleinen Bacffteine, womit die Englischen Stabte erbaut find, jum vergleichenben Dags Rab genommen. Roch jest fahren bie Englis fchen Antiquare in demfelben Zone fort, Bunber von Stonehenge ju berichten. . 3m Jahre 1707 fpurten, wie Berr Maton, Mitalieb ber Londner antiquarifchen Societat, gang treus herzig erzählt, einige Landleute, die eine balbe Meile von Stonehenge im Belbe arbeiteten, eine plobliche, heftige Erfchatterung; ber Erb. boden frachte; und woher tam bas? ein eingiger Stein in Stonehenge mar umgefallen. Die Londner antiquarifche Afademie ließ biefe -wichtige Nachricht fogleich in ihren Commentarien befannt machen, mahricheinlich, um bas gelehrte Dublitum von ihrem Glauben an Bundermerte ju überzeugen.

Um Stonehenge herum hat die Gegend ein etwas freundlicheres Ansehen, als auf bem übrigen Theile der Sbene. Sehr habsch nimmt sich, Stonehenge gegenüber, eine Reis he alter, brittischer Grabhügel aus. Sieben bavon, die dicht beisammen liegen und die Graber der sieben Könige genannt werden, sind mit Nothstern gefrant, die ihnen ein feierlisches Ansehn geben.

Ein ermübender Radweg falle boppelt ber fcwertich, wenn man ihn mit getauscheer Eerwartung antreten muß. Die werde ich die Rücksehr von jenen hochberühmten alebrittisschen Ruinen nach Salisbury vergessen; und wenn ich jemals auf einer Spahiersaher Law geweile sinde, will ich mich stets damit zu trössen suchen, daß sie unmöglich so lästig werden kann, wie auf einer Justelle nach Stones henge.

Auf ber westlichen Seite von Salisburn Beigt fich die Datur in einem beitern Gemans de. - Die Gegend ift fruchtbar; fcone Bier fen grangen an reiche Sautfelber: ber fleine. helle Strom ber Rabber etfcheint in mannich faltigen Binbungen, und nette Dachterhäufer wechfein mie prachtigen gandfigen ab. Auf Diefem Bege liegt funfgehn Meilen von Salis burn ein eleines, unbedeutendes Canbftabtchen, Bindon genannt. Sierher reifte ich in einer Embfutiche, Die dahin wochentlich breimal von Salisburn abfahrt. Die Reifegesellichaft in ber Rutiche bestand aus brei Geschäftsmannern und zwet Frauenzimmern, die von Salisburn, wo fie ihre Bermandten befucht hatten, auf bas Land zupudreiften. Diefe beiben lettern tranblten fich asgenfeitig alle die fchinen Bas

chen, bie fle in und bei Gnlisbum geften hatten. Die eine war auch in Stonehenge Raum fegte ich ift, bag ich ver gewesen. Lurgem benfeiben Ort befircht hatte, als fie mich jum Bengen ber dafigen Bunderwerte aufrief. Sie wußte erftaunlich viel von ben Steinen und Areisen zu erzählen. Wie groß glauben Die. fragte fie mid), doff ber mittle re ift? Er fann mobl, antwartete ich, gegen vierzig Buf im Durchmeffer betragen. Sie beffen gewiß? fragte fie gang ernichaft. Sid versicherte ibr, daß ich diese Angabe niche für übermäßig groß halte. Dun, fagte fie, indem fie fich zu ihrer Machbarin wandte, werben Sie fich vorftellen tonnen : liebe Dadam. mas bas für ein erstaunliches Wert ift. Denfen Gie fich nur, ein einziger Stein bat vierzig Buf im Durchmeffer! Micht ohne recht berglich über biefes Migverftandniß ju lachen, fonnte ich ihr begreiflich machen, bag ich nur vom mittlern Rreife behauptete, mas fie vom Steis ne, der in der Mitte liegt, verftanden hatte. Bir tamen bei Konthill, bem Landfitte

Bir kamen bei Fonthill, dem Landsitz des Geren William Beckford, vorbei. Bier hielt der Wagen an und fast seine gauze Ladung von Kisten und Schachtelu wurde abgepafte und nach Fonthill gebracht. Bei diefer

Edegenheit fagte einer von ben Gerren aus ber Reifegefellichaft; bem Berrn Bedfurd verbem ten wir es gant allein, bag wie in diefer Rusfche fahren tonnen, denn, wie mir ber Cigen thamer berfelben verficherte, marbe ihn ber Sewinn von den wenigen Reffenden bei weis tem nicht schables balten. Er rechnet baupes fächlich auf ben Arachtertrag für die vielen Gaden. Die er wochentlich aus ber Stadt für heren Beckford nach Fonthill ju bringen hat. Die Daffe ber Sachen, die fich biefer Berr tibrlich von London und andern Orten gufchicen laft, ift in der That erstaunlich. Man hat ihm nachgerechnet, daß die Fracht allein ihm jährlich auf brittehalbtaufend Thaler ju ftehen Dies wird meinen Lefern einen Befount griff von bem Lugus eines reichen Englandens geben tonnen, und Berr Beckford ift allerdings einer ber reichften. Seine jahrlichen Ginfunfte betragen über neunzigtaufend Pfund Sterling.

Am Morgen des folgenden Tages nach meiner Ankunft in hindon ging ich von da zu Kuß nach Konthill. Wan tritt in den Park durch ein großes, hohes Thor, das frei auf einer Biefe steht. Diese Wiese breitet sich eine Biertelmeile lang gegen eine große Willa aus, die bem Gingange in ben Bart gegenabet Bur-rechten Seite ber Billa erbebt fich eine waldige Anhohe, gur linken zieht fich Die Biefe in einem fanften Abhange bis gum Ufer ber Madber fort, die in fconen Windungen burch ben Dart ihren Lauf nimmt. Mabber bilbet hier , ber Billa gegen über , eis nen großen Bogen und umfdlingt einen Rrang von boben Bugein, die an ihrem jenfeitigen Afer auffteigen und mit einem bunteln Gehol-'se bewachfen find. Das Gange gewährt einen fehr prachtigen Anblid. Denn man überfieht ben weiten, glanzenden Bogen bes froftallhels len Stromes mit feinem jenfeitigen, hoben, malbigen Ufer, und bann ben großen reichen Biefenteppich, der fich vor dem Saufe ausbreis set und bis zu der waldigen Anhohe auf der rechten Seite binanerftrectt. Mirgende zeigt ifich eine kleinliche Befchrankung. Das Ganz ge ericheint in dem großen, freien Charafter ber ichonen Matur. Ueber ber Anhohe juc rechten Seite ber Billa ragt eine hohe Thurms ibibe hervor. Es ift bies eine große, gothtfche Ravelle, die herr Beckford in einem romantifchen Theile des Parts hat anlegen laf-Das Gebäude ift noch nicht vollendet fen. und hat icon gegen dreißigtanfend Pfund

Sterling getoffet. Mismanden ift der Zutritt baju verstattet. herr Beckford will scine Freunde damit erst aberraschen, wenn bas Sanze vollendet schn wird. hinter der Billa erhebt sich die Gegend des Parts; zur rechten Sette liegt ein dichter, buntler Wald, zur linten öffnet sich eine der prächtigsten Aussichten über ein weites, schönes Thal, in welchem die Nadder baher strömt.

Die Billa ift febr groß, und murbe, als ich fie fah, burch Unlegung eines Seitenflus dels noch mehr erweitert. Der mittlere Theil bes Sauptgebäudes ift mit einem Portifus von vier corinthischen Saulen vergiert. Dan gelangt auf einer Ramve in bas Untergefchoff. Das Meußere bes Bebaubes ift einfach, und ber Eingang, fo wie auch die untere Bothalle fcheinen im Berhaltniß gu ben übrigen Theilen bes Saufes viel zu tlein angelegt zu fenn. Das Innere Diefer Willa ift mit fo großer Elegans eingerichtet, bag es unmöglich fepn murbe, Durch Befchreibung eine anfchauliche Borftels fung bavon ju geben, benn bas Muge bes Beschauers fühlt fich, wohin es fich nur wendet, von bem Schimmer aller Umgebungen wie ge-Blendet, und wird immer durch die Pracht der einzelnen Begenftande von ber Betrachtung

bes Santen abgetogen. Ich hatte icon vorher manches reich ausgeschmudte Saus in England gefeben, aber mit Fonthill veralichen, traten alle Bilber glanzender Verzierungen in Schatten. Es ift bier nicht von bem Reichthume iconer Runftwerte die Rede, denn in diefer hinlicht wird Konthill, ob wohl es beren einige ber vorzüglichften befitt, von mehrern Billen in England überwoffen. Es ift Die unübertreffliche Elegang ber andern Bimmerverzierungen, die fich hier fo ungemein glangend barftellt. Eine erstaunitche Pracht geigt fich babei mit bem feinften Geschmacke vereiniget, und man kann wohl ohne Ucbertreibung fagen, baß biejenigen, beren Be-Schaft es ift, die Wohnungen der Großen und Reichen auszuschmucken, in Fonthill gur Musbildung ihrer Runft die vortrefflichften Daufter finden marben.

Der seine Geschmack in den Zimmerverzierungen zu Konthill zeigt sich nicht bloß in den zierlichen Formen des hausgeraths, in der geschickten Zusammenstellung desselben, und in der Geobachtung einer schönen harmowie bei einer durch wohlgefällige Gegensahe hervorgehobenen Mannichfaltigkeit; man hat auch bei der Ausschmuckung eines jeden Zim,

mers einen gewiffen Plan befolgt und jeben gewiffe eigenthumliche Ochonheiten gu ertheis Ten gefucht, benen jederzeit Con, Sarbe und Der ftartere ober ichmachere Glang feiner Bierrathen auf bas volltommenfte entfprechen. Das fo genannte turtifche Zimmer tann bavon ale ein anschauliches Beifviel bienen. Dies fes Zimmer ift fehr hell etleuchtet und von bemachtlicher Große. Alle Umgebungen ime den bier barauf ab, bem Bangen ben Schimmer einer, burch Eurovaliden Gefdmad verfeinerten Affatifden Dracht gu geben. Decke Diefes Zimmers ift gewölbt und bet Grund derfelben ftart vergoldet. Auf ihrem goldnen Stunde find mit bunten Rarben gierliche Arabesten und Blumengehange gemahlt. Der Rufboden bes Zimmers ift mit einem bet feinften und teichften Teppiche von chocolatenbraumer garbe belegt, die gegen ben Goldgiang ber Dede und die übrigen Bergierungen febr angenehm absticht. Das Zimmer ift rings um mit Borhangen von bem reichften, brangengelben Atlag behangen, Die mable rifd fcon gefattet find und bis auf ben Boden berabfallen. Sintet biefen Borbangen ift bie Bant mit fehr großen, toftbaren Spiegeln bededt, die fo hoch als bas Bime

mer felbit find, an benen teine Bufammenfebung wahrgenommen wird, und welche bes halb als Deffnungen in andere Rimmer erfchetnen und die Große und ben magifchen Glang bes Gangen ungemein verftarten. . Die prach: tig vergierten genfter find mit Jaloufteen von prangengelber Seibe befett, burch bie bas Licht, welches in das Zimmer fallt, felbft einen golbfarbenen Ochimmer erbatt. Ofen besteht aus einem außerst zierlichen Altar in antifer Form von verde antico und if mit einem fein gearbeiteten, reich vergolde ten brongenen Gitter umgeben. Große Ba: fen vom feinsten Japanifchen Porcellan, fchone Candelabra und wei reich geschmuckte Dttomanen feben an ben Bauden bes Bimmets berum.

Wehrere Zimmer ju Jonthill sind mit vortrefflichen Runstwerten ausgeschmickt, die der
reiche Besiher fast sammtlich aus wohl bekannten, großen Gallerieen mit erstaunlichen Kosten ertauft hat. Die beiden prächtigen Weisterwerte von Claube Lorrain, welche Herr Beckford, wie schon an einem andern Orte erwähnt worden, aus dem Pallaste des Prinzen Altiert zu Rom erhielt, besinden sich in einem Zimmer des Untergeschoffes. Die eine biefer Landschaften ftellt bie Landung bes Meneas in Stalien vor. Dan fieht gur linten ein reiches blubendes Geegestade; jur rechten Schiffe mit Rricgern angefüllt, beren Anführer einen Delzweig gegen einen Saufen bewaffneter Danner emporhalt, welche die Antommenden am Ufer gu empfangen bes Sinter prachtigen Baumen fleigt reit fteben. eine hohe Ronigeburg auf. Dit diefer feierlichen Ocene contraftiret eine andere im Bors . dergrunde des Bildes. hier fteht eine herrs liche Gruppe hober Baume, die einen buntein Schatten werfen, in welchem ein Schafer bei feiner Beerbe rubt und fprales ein Lichchen blaft. Doch ichoner, als biefe, ift bie audere Landicaft. Gie ftellt eine uppig reiche Gegend in Griechenland vor , die man von einer Unbobe, worauf ber Runftler ben Be-Schauer geführt hat in einer bewindernsmitdig weiten Kerne überfieht. Den Borders grund bildet eine Biefe, auf beren linter Geis te ein Tempel, und vor biefem im Freien ein Altar ftebet, bei welchem Priefter einen Bibber jum Opfer jugubereiten beschäftiget find. Junge Dadden und Rinder festich gefchmuckt bringen Blumen jum Opfer und tragen die Opfergefäße herbei. Bur rechteu,

Seite bes Barbergrundes offnet fich ein bunts ler Baldmeg, ber ben Berg binunterführt. Einige Oriefter tommen mit einem imngen Dabthen aus diesem Bege auf bie. Inbobe Groß ift Die Birtung des breiten herauf. Lichtes, bas neben bem bunkeln Balbwene auf ben Tempel und bie Opferftatte jur linten 3m Bintergrunde breitet fich eine fåfft. weite, romantifche Gegend aus, mannichfale tig mit Sugeln und Thalern durchfchnitten. Maffer gegen ben Bordergrund ju raufcht ein breiter Strom burch eine Brude bindurch und auf Anhohen erheben fich Tempel, bei benen Bolt und Priefter verfammelt fteben. und heiter ift ber Dimmel, mit menigen leiche ten, burdfichtigen Bolten. Alle lieblichen Bifter ber Dhantaffe von bem Raturiconbeis ben Griechenlaubs treter beim Anblick biefes hetrlichen Wertet unit Meiterer Bebenbiateit . por die Seele:

Bu den schönften Kunstwerken in Fonthill gehören, außer jonen beiden Meisterstücken, noch zwei kleine Bilder von Raphael aus sein ner frühern Zeit auf Solz gemahlt. Das eine stellt eine caritas, das andere die Freude vor: Die caritas halt zwei schöne Knaben umschlungen, die begierig an ihren Brüften

erinken, und betrachtet beibe mit matterlicher Ruhrung. Die Freude ift als ein munteres Wahden bargestellt; sie halt eine Biume in ber rechten Sand und hapft schnell mit flavterndem Gewand über eine Biefe. Es find zwei ferienvolle Vilder, die zum Serzen sprechen.

Ein anderes unvergleichtich fcones Werk ftellt zwei Anaben vor; bie fich mit gartliche teit umfchlungen halten und einander iebend tuffen. Man kann teine ausbrucksvollere; mit größerer Wahrheit bargeftellte naive Rinsbernatur sehen. Diefes schone Sith ift auch mit ausnehmender Sorgfalt ausgeführt. Estif ein Wert des Lewnards da Pinci.

Won Wandock sieht man hier einige schene Bilbniffe und von Soldein ein sprochendes Portrait bes Mahiers Jahannes Bellin.

Bon Nembrandt befindet fich hier ein fehr fcones Bild. Es ftellt den Archimedes von der mit nachdenkender Miene einen Compaß in Sanden halt. Der Kopf ift ein mahres Mein fterfific des Ausbrudes von hohem, mannie den Geift.

Die Zimmer zu Fonthill enthalten noch viele fchone Berte. von Teniers, Gaspar Pouffin, Bernet und andern Künfliern; aber pie imgebutbige Cile, mit ber mich bie Auffehrein durch das Saus führte, verstattete mir nur eine so slüchtige. Betrachtung berfelben, daß mir davon teine beutlichen Erinnerungen übrig geblieben sind.

Bier Deilen binter Konthill ift Barbonr caftle gelegen, ber prachtige Sandfit des Bergoas von Rorfolt. Der Beg bobin geht burch ben Part zu Konthill. Wenn man aus Diefem beraus tritt, wendet man, fich links; nun fentt fich ber Beg, ein wenig und giebe fich eine Beile verstedt hinter Banmen und Bauerhutten fort, boch bald erbebt er fich und nach und nach entwickeln fich freie ... onmuthiae Musfichten über weite Tha: fer und blubende Fluren. Man fommt in ein fleines Dorf, bas traulich im Thaie liegt, und nabe an biefes grangt ber bergogliche Dact. Ich ging an einem Sonntage von hinden ju Rug bahin.

Am Eingange des Parkes tritt man in ein kleines Gehölz, durch welches ein geschlängeiter Weg mitten auf einen großen Rasenplatz fährt, der vor dem herzoglichen Schlosse liegt. Das Schloß ist massin gebaut und von fehr beträchtlicher Größe, aber die Benart erscheint eimas schwerfällig. Ich sand alle

Samtthaten verfcbloffen und nur eine fleine Seitenthure offen feben. Durch biete tam ich in eine große Borhalle, wo ich Diemanben autraf: tein Laut ließ fich vernehmen. alle Thuren im Sinnern waren verfchloffen und bas gange Baus fcbien leer und verlaffen. Mus ber großen Borballe trut ich in eine fleis nere; hier war eine bobe Pforte und es fchien mir, als murben einige Stimmen gehört. 3ch verfuchte es bie Pforte ju öffnen, und trat ju meinem unaussprechlichen Erftaunen in eis ne ber prachtigften Rapellen von ber Belt, wo eine gablreiche Gemeinde betent auf ben Rnieen lag. Gin Bebienter in einem icharlachnen, mit golbnen Ereffen befesten Dantel tam. mir fogleich entgegen, und führte mich, dis einen Rremben, auf einen ber vorbern Gige nahe beim Altar. Festlich geputte Knaben gingen mit vergolbeten Rauchergefäßen an ben Seiten bes Altars herum, wo ein Driefter im prachtigften Defigemande betend fanb. Ausnehmend reich war der Altar ausgeschmuckt; er glangte von Porphor und Achat, auf hohen, toffbaren Leuchtern brannten Bacheten gen, und ein großes ichones Bild, die Abnehmung vom Kreuze vorstellend, war feine vorzüglichfte Bierbe. Auf beiben Seiten ber

Rapelle hingen große Gemalde, an benen man leicht die Hand bes Aubens erkennen konnte. Kaum hatte ich mich ein wenig von meinem ersten Erstaunen über diesen Anblick erhols, als eine hereliche Musik auf dem Chore ungestimmt wurde, und ein Gesang sich horen ließ, so schön und herzerhebend, wie ich ihn nie zwor in England vernommen hats te.

Rach dem geendigten Gottesdienste führete mich der herzogliche Kammerdiener im Schlosse herum. Ueberraschend prachtig ist der Eintritt aus der Borhalle des Untergeschofses in eine große, von oben erleuchtete Rostunda, in welcher auf beiden Seiten die Treppe in einem halben Bogen aufsteigt und zu einer freisformigen Gallerie führt. Acht costinthische Pilaster verzieren die Gallerie und schließen sechs Nischen ein, in denen sich die Sampteingänge zu den Zimmern des obern Stockwertes besinden.

Alle Zimmer bes Schloffes find mit Runfewerten verziert, boch giebt es unter biefen manche, mit mittelmäßige Ropieen; aber es ift auch nicht zu laugnen, bag bie hier befindliche Gemalbefammlung mehrere ber bewuns bernswardigften Deifterwerte enthalt. Rie find bavon nur folgende erinnerlich geblieben: ...

Ein schlafendes Christind und Johannes als Rnabe, Figuren in Lebensgröße, von Guido. Alle Süßigkeiten eines himmlischen Schlummers find über das Kind ausgegoffen. Der Knabe Johannes ist wunderschön. Et halt in der rechten Sand ein Kreuz und hat den Zeigefinger der linken auf den Mund ge legt, die Sorge andeutend, daß nichts die holde Ruhe seines Geliebten store.

Eine heilige Familie von Andrea bel Garto. Die Riguren in Lebensgroffe. Mas ria fteht awischen dem Christinde und bem Rnaben Siohannes. Das Chriftind fieht unbefleidet an Marien angelehnt. Shre line te Sand faßt den linten Arm des Chriftfindes. bas feinen rechten Arm gegen ben Johannes ausstreckt und auch bas Ropfchen nach ihm hinneigt. Johannes naht fich, in gebuckter Stelluna, mit einem Musbrucke von Liebe und Anbetung bem Ehtiftfinde und öffnet fcon die Lippe mit gartlichem Berlangen jum Ruffe. Mariens rechte Band ruht auf bem blondlockinen Rapfchen bes Johannes. Sie fieht anmuthig auf die Rinber mebet, gleiche fam fich ihrer Liebe erfreuend, Ginter bet Gruppe fteht Joseph, Marten und bie Rin-

Bon Michel Angelo ba Caravaggio berfindet fich hier ein berühmtes und mit Recht bewundertes Meisterwert. Es ftellt einen Schäferjungen vor, ber in einer freien Landsschaft unter einem Baume liegt und auf einet Sactpfeise spielt. Ein Efel und ein hund stehen bei ihm. Die Figuren sind in Lebenssgröße. Die ausnehmende Lebendigkeit des Ganzen ist ergreifend, und die Thiere sind bem Kunstler über allen Ausdruck vortrefflich gelungen.

Bon Francesco Albani fieht man hier ein nen fehr geistreich gedachten Kopf des Apostel Paulus. Ein Seitenstück zu diesem ist ein anderer schoner Kopf, mit dem Ausdruck mannlicher Kraft und Sinneshoheit, den Apostel Petrus vorstellend, von Lanfranco gemahlt.

Ein fleines, icones Bild von Rembrandt ftellt ben Engel vor, welcher ben Petrus aus dem Gefangnif führt. Bortrefflich ift in der Miene des Apostels das freudige Staunen über die himmlische Erscheinung ausgedrückt. Es ift Nacht, der Bächter schlaft, und vom En-

gel ftrabit ein Glang aus, Ber bem Apoftel ben Weg aus bem Gefangniffe erleuchtet:

Bon Bandyd enthalt die Sammlung unter mehrern schönen Werken, ein vorzügliches Stud, die drei Kinder Karls des ersten vorstellend. Die Figuren sind in Lebensgrößeund voll sprechender Natur.

Bon vielen schonen hier befindlichen Lands fchaften zeichnen fich befonders aus:

Eine ber größten von Teniere, ein Bert, Das Diefen Runftler auf einer weit hohern Stufe zeigt, als er fonft einzunehmen pflegt. Es fpricht ein fehr großer Charafter aus dem Diefe Landichaft ftellt einen Balb por, in welchem eine Rauberbande verfamms let ift. Die Gruppe, ber Rauber ift portreffe lich. Einige Rauber find ju Pferde, andes re gelagert; einige tommen mit Beute belaben von einem Streifzuge gurud, anbere fcheinen auf ber Lauer ju fteben. Die Baume find herrlich gemablt, von großen, fcb. nen Formen. Ihre Zweige laufen frei und naturlich in einander, boch find alle Partieen beutlich und bas Bange ansnehmend harme. nisch.

Zwei fcone Landschaften von Bernet, die beften, Die ich mich von biefem Runftler ge-

feben ju haben erinneres. Dan hat bavan jwei gute Englische Empferftiche.

Die eine stellt eine Seegegond vom Monste beieuchtet vor. Das Mondlicht scheint auf, ben bewegten Besten zu gittern. Rie ist wohl eine solche Naturscene mit ihren seinssten und schönsten Ndancen weuer, vollomsten und schönsten Ndancen weuer, vollomsten meuer dargestellt worden. Im Vordergrunde steht eine Kischetgruppe die sich bei einem Leuer warmt. Die rothe Fenergluth contrassitiet herriich mit dem Mondlichte und der Macht.

Die zweite Landschaft stellt eine Scene vor, die diefer Kunstier oft darzustellen versucht hab, aber wohl niemals glücklicher als auf diesem Bilbe, — einen Schiffbruch. Wer das Meer in Bewegung geschen, muß gestehen, daß hier die Formen der Wellen, der Schaum, der sich, indem sie sich brechen, schnell auf ihrem obern Rande bilbet und bann an den Seiten herabstießt, endlich auch das Colorit des bewegten Meeres, was so wenigen Kunstlern darzustellen gelungen ist, mit uns vergleichlicher Kunst der Natur nachgebildet worden ist. In der Mitte sinkt ein Schiff, das der Blitz zerschmettert hat. Einige Sees leute stützen sich vom Schiffe ins Weer, mit

in ben Fruthen ihre Rettung burch Schwimmen zu suchen. Barn am Ufer liegt ber Abreer eines entstelten Mabchens, neben welcher ber Geliebte kniet und bem entwiches nen Leben im Pulft an der hand nachspart,

Ein febr großes bier befindliches Bile von Spagnofetto, welches pur Mergierung eines Altars bestimmt mar, ift unftreitig eines ber sbezautichften Berte biefes Ranftlers. 'Das ria Magbaletta; Maria, Betrus und 30. fend umgeben in einer fehr fohonen Grappe ben Leichmam bes Eribfers. Die Rieuren find etwas fiber Lebensgroffe und bas. Sanze ift auf eine große Wirtung in ber Reene bo tedinet, Die auch in ber That aufeverbentlich Der Leichnam ift vortreffich gelegt. ift. Ru ben Ausen friet Maria Magbalena unb tafte fie unt bem Ansbrucke leidenfchaftlichen Schmerzes. Bor ihm friet Maria und fiebt mit Bliden fdmerglicher Bergweiflung jum himmel auf. Detrud fteht am Ropfe bes Leichnams, hat biefen unter ben Armen angefaßt und fcheint ton aufrichten gu wollen. Das Gelicht bes Petrus ift nach Marien getehrt, mit ber Miene eines Fragenden. " 300 feph fieht im Sintetgermbe nachbentenb.

Starte des Ausbrucks ist bewundernewurdig, aber es fehlt den Gesichtern der Figuren an eblen, schonen Zügen. Es sind grobe, gesmeine Naturen und die verzweislungsvollen Mienen der Maria und Ragdalena werden schwerlich einen ruhrenden Eindruck im Gemüsthe des Beschauers hervorbringen, da ihnen alle seelenvolle Anmuth'fehlt.

Im Cabinete ber Bergogin befindet fich eine herrliche Ausmahl fleiner Bilder und uns ter biefen ift bas größte Meifterfind, welches vor allen übrigen hervorglangt, eine Dabonna mit dem Kinde von Cortegaio. faum moglich, sich eine anmuthevollere, lieb: lidjere Gruppe zu benten. Maria traat bas Rind mit ihrem linten Urm, ihr rechter hall es umichlungen. Das Kind hat die Gerns chen über einander auf die Achsel ber Mustet gelegt und auf ihnen ruht fein unbeschreiblich reigenbes Ropfchen und fclummert. Die Mutter hat ben Ropf auf Die rechte Seite etwas jurudgebogen, um den fugen Schlume mer des Rindes ju betrachten.

In Diefem Cabinete fteht ein Schrant mit Roftbarteiten, unter benen fich auch einis

ge fcone Taffen von Mejotica befinden, hier hangt auch ein Basrelief von Bronze, einen Christustopf vorstellend. Der Rammern diener versicherte mir, daß unfer Derr niregends so treu abgebildet worden sei, als auf diesem Werte, weshalb es auch in diesem Schranke verwahrt werde worin sich neben einigen kleinen schähdaren Kunstwerken viele tostbare Reliquien besinden.

Der Darf bei Barbour cafife ift von bo tradtlicher Grofie. Geine fconfte Partie bez ffeht in einer großen, prachtigen Ruine. Es ift dies teine tunftlich aufammengefehte Bare tenruine, fondern der wirfliche Reft bes alten Stammichioffes ber eblen Ramilie von Arunbel. Bor achtebalbhundert Stahren ward bie fes Schloß erbane und vor hundert und zwei und fechzig Jahren wart es von ben Darlamentstruppen gertrummert. Damals vertheis diate es, in der Abwesenheit ihres Gemahls, des : Grafen von Arundel, eine ber ebelften Frquen, die Lady Blanche, mit Mannermuthe. Diefe Ruine fieht eine Meile vom jegigen Cohloffe. Die hohen Mauern find mit Ephen überwachfen. Ein Theil des Schloffes ift mit Baffer umge-Sinter bemfeiben erhebt fich ein herrlis ben.

des Umpftelfeater hoher, walbiger Sagilgar rechten und jur linten Seite stellen fich reizende Aussichten über weite, fruchtbare Ebenen bar. Reun und zwanzigftes Rapitel

## Inhalt,

VV iltam - house. Die großen Kunsischäße bes Grasen von Pembrote. Die Antisensamme bung. Museige einiger Babreliess, Busien und Statuen. Horazens Alchenkrug. Ger malbegallerie. Anzeige einiger Werke von Maphael, Tizian, Ricoles Poussin, Albar ni, Carlo Dolce, Parmesians, Primatics cio, Giuseppe Chiari, Kukab von Lenden, Rubens, Spagnoletto, Ludovico Caracci, Otta Benius, Enniso Taruffi, Andrea del Garto, Dominichius, Baudud, Annibale Caracci, Guido Reni, Salvator Rosa. Die loge des Halladio. Das Schloß. Die Gartenanlage. Die Brücke. Der Hügel.

USon meiner Streiferei in bie umliegenben Gegenden von Bindon tehrte ich nach Galise Meine Absicht mar, mich bas burp turácf. felbft noch eine Boche langer aufzuhalten und biefe Beit hindurch in ben Bormittaasstunden Wilton-house in besuchen, welches etwas über brei Deilen von Salisbury entfernt liegt, und wo fich bekanntlich bie aroßen Kunftschätze des Grafen von Dembrote befinden. gebachte ich mit ber Betrachtung ber fieinern Runftwerte, Die bei bem Reichthume bes Gans gen leicht überfeben werben, ben Anfang ju tnachen, von ihnen ju ben größern überzuges hen, die Erinnerungen an das mas ich gefes hen, in den Augenblicken, wo sie noch lebhaft waren, aufzweichnen und biefe Bemertungen jebesmal ben folgenden Lag mit ben Begenftanben felbft wiederum ju vergleichen. hoffte ich nach und nach eine vollständige Ueberficht bes großen Gangen gu erlangen.

Den erften Lag gelang alles nach Bunfch. 36 brachte mehrere fehr fcone Stunden in ben großen Gallerieen ju, und bie jur Betrachtung erforderliche Gelegenheit und Dufe murs de mir reichlich gewährt. Den zweiten Tag war ich genothiget, . mich an zwei Englische Kamilien anzuschließen, welche die Zimmer fo fchnell burcheilten, daß tein einziger Begen-Rand genau betrachtet werben tonnte. britten Tag traf ich mit jungen Englandern Bufammen, Dorffuntern von luftigem humor, die fich über die Untifen halbtodt lachen wollten, und fich mit allerlei Schulfpafen die Zeit gu pertreiben fuchten. Auf Die Urt botte ich vielleicht die Beschwerbe bes Weges (ich ging jebesmal gu fuß nach Bilton) mehrmals übernehmen und die fconfte Beit meiner Reife aufopfern tonnen, ohne boch meine Mbficht im geringfen ju erreichen. Diefer Gepante benahm mir ben Duth zu weitern Berfuchen und befchleunigte meine Abreife nach Briftol mit eis nem Freunde, Beren E. .. tt, ben ich jufallig au Galisbury getroffen batte.

Die Erinnerungen, die mir von der dreis maligen Betrachtung der Gallerieen zu Wilton geblieben, tonnen daher, wie der Lefer leicht pon selbst erachten wird, nur sehr fragmentarisch senn. Der Reichthum der Pembrokeschen Kunstschäfte ist in der That von außerordentlicher Größe; und übertrifft selbst eine hoch gespanne te Erwartung. Die Gemäldegallerie besteht, wie schon an einem andern Orte erwähnt more den, aus beinahe breihundert Werken berühmter Moister. Die Antikensammlung enthält 7.1 Statuen, 58 Vasreliess und £52 die sten. Ueberdies besindet sich in Wiltom - houng ein großes Cabinet von alten Gemmen und Münzen und eine Sammlung von mehr als tansend Handzichnungen der größten Meister.

Diese Sammlungen sind in Zeiten anger legt worden, wo Lunftwerke noch nicht durch die große Anzahl reicher Liebhaber so außerere dentlich vertheuert waren, wie jeht; aber jen ne Grafen von Pembrote, welche diese Gallen wiesen ausschmuckten, zeigten schon damald eine wiesen ausschmuckten, zeigten schon damald eine mennehmende Liberalität im Antause bedeuten der Meisterwerte, und die Summen, wofür sie sich den Besit einiger der schönsten Stücke verschaft haben, sind selbst nach dem gegen wartigen Maßtabe betrachtet sehr anschnitche Seit einer langen Neihe von Jahren scheinz jedoch nichts mehr auf die Vergrößerung bieser Sammlungen verwandt worden zu sepn,

Rad einem, Bedich mit feht flüchtigen Leberblide, aber bas Bonge ju urtheilen, fcheint in der Dambroteichen Antifengallerie bie Bae ftenfhumlung ben vorzäglichften Werth ju bei Diele Samming antifer Baffen Abert trifft an Schoufidt, wie an ben Rabl ber Ctude nicht nur die in dem Darifer Museum bei weis ten, fondern vielleicht gegeninkreig bie meiften anbern betannten Gallerieen. Man fann von der anenehmenden Bracht und Ochoubeit ber-Soiben tamm eine Borftellung neben. 'So eti innere mich auch nicht ein einziges, mitteli makiges Stud unter biefen Buften gefeben gu haben, viele aber von fo vortrefflicher Arbeit; baß ich bamit nichts abmiches gu vergieichen wüßte. Bei ber Samminng bet Statuen hingegen fchime feine fo Arenge Auswahl und fein fo feiner Geschmack vorgewaltet gu haben Dan findet unter biefen mehrere, febr unbebeutenbe 'nnd viele, beren Erganzungen von fo amgefchieften Banden ausgeführt morben find . daß man in der Art faum etwas abidom licheres feben tann. Es fcheinen auch einige Statuen babinch entftelle worben gu fapu, baß man fie weiß angeftrichen hat. Dies ift g. & shue Zweifel bei einer Stathe des Saturits gefchehen, welcher ein Kind auf den Armen

halt, Indeffen gestehe ich, daß mie von den Statten unter allen hier besindlichen Lunftwerken die unvolltommensten Erinnerungen gerblieben find, weil ich sie anfänglich nur flächtig besehen habe, indem ich mit ihnen die Betrachtung des Ganzen zu beschließen gerbachte.

Die Sammlung von Reliefs enthält einis geber schönften und erstaunenswürdigken Meisterwerke. Welchen reichen Stoff zu intereffanten Bemerkungen bürften viele berselben ben Alterthumsforschern barbieten! Wie sehr ware as/Aberhaupt zu munschen, daß das Auge einnes Kenners ber Lunft und bes Alterthumes bas Ganze kritisch prüftel.

Bon ben Reliefe, welche bie Pembrotefche Antifensammlung enthält, hatte ich mir fob genbe ausgezeichnet:

Ein Basrelief, welches die Niobemit ihren Kindern vorstellt, die vom Apoll und der Diaua getödert werden. Es find deren zwei in der Sammiung, welche denselben Gegenftand vorstellen. Allein das eine, größere ift aben so schlecht erfunden, als ausgearbeitet und wohl kaum der Stelle wurdig, die es unter so vielen herrlichen Denkmalern des Alterthumes einnimme. Das kleinere hingegen ist ein wurd

Derfchones Runftwert im feinften weißen Dat mor vortrefflich ausgeführt. Apollo und Diana fiben in den Bollen und halten Die Bogen gefpannt gegen die verhaßte Kamilie. Bur techten Seite erblicht man die Sohne ber Riobe theils fliehend, theils getobtet. Der eine. ein fconer Jungling, liegt erfchlagen unter bem galoppirenden Pferde feines Brubers. Diefer ift fliebend vorgestellt; er wendet bas Beficht mit fcmerglichem Blid nach ber Dub ter, hat ben rechten Arm aufgehoben und beu-Jet nach ber fernen Begend fin, gleichfam ben Beg jur Rlucht zeigend. Dan fieht im Sins tergrunde noch einige, unbestimmt angegebene mannliche Riquren ju Dferde. 3m Borbers arunde friet Miobe mitten in diefer fürchterlis chen Scene. Gie fredt flebend ihre Arme ju Unvergleichlich ift ber ben Gottern aus. Schreden und ber Schmert in ihrem Gefichte ausgebrudt. Sihr Schleier fliegt vom Binde bewegt. Mit ihrem Rorper fucht fie eine ihrer Tochter ju fchaben. Diefe hebt ben rechten Arm vor ihr Gesicht, gleichsam sich vor bem Pfeile Apollo's verbergend. Ru ben Füßen der Miobe liegt eine ihrer Tochter erfchlas gen, eine unbefchreiblich fcone Rigur, bas Beficht voll jugendlicher Grazie; ju ihrer reche

ein Seite hat eine Lockter eben den Gbetischen Sereich empfangen und finft sterbend nieder. Hinter der Miobe erhlickt man noch eine Gruppe von zwei Töchtern, wovon die eine die andere Kerbende, deuen Köpfchen niederfinke, mit dem Ausbrucke eiefen Schmerzes, zärrlich umschlungen halt. Anordnung und Ausbruck sind gleich vortzefsich in diesem Werke.

Ein fcones fleines Basrelief Relt eine Sruppe von zwei Liebesadttern vor, von benen ber eine bem andern ben Bogen gerbrochen hat. Siener farchtet fich vor dem Borne bes andern, hat auch mohl von bielem fcon einen Solae befommen, benn et legt bie linte band mit fcmerglichem Geficht auf die rechte Schulter. Der andere acht mit erarimmter Miene auf jenen los, fein rachter Arm ift viedergeftreckt med das Kankaben gehallet : ber linke ift in et wer brohenden Stellung aufgehoben und die linte Sand balt ein Stud bes gerbrochenen Bogens. Die Rorner der beiden Lnaben find vortrefflich ausgearbeitet, voller Bewegung und Leben, und wie reizend ift nicht die tindische Leidenfchaft in ihren Mienen ausgebrudt!

Ein größeres Badrelief ftellt ben truntemen Gilen vor, ber auf einem Efet reitet. Er Mwantt und scheint das Gleichgewicht zu vettieten; Bachansen, die ihm zur Geite gehen, halten ihn. Pfpche fest ihm einen Kranz auf. Ein muthwilliger Anabe läßt sich am Schwanze des Efels sortziehen, ein anderet Anabe geht voran, stafte den Sol an einem Vande und blaft auf einem Horn. Zur inten Seite im Vordergrunde liegt Benus schummernt in appiger Stellung. Ein Liebesgort hat mis verschämter Miene einen Jipfel ihres Gewandes ergriffen und will die Götlin damis bebeschen. Ein anderer Liebesgort steht vanebert und Keat, schalthaft lächelns, den Kinger in den Mund. Das Ganze ist weich und mit vieler Sorgfatt ausgearbeitet.

Ein anderes schönes Wert kann als Seis senftuck zu dem vorigen betrüchtet werden. Es fellt die Benus und den Amer auf dem Meere vor. Benus und Amer sahren in einer Seed muschel. Amer fist im Schoofe der Götein, die ihn umschlungen halt und kuft. Er hale einen Liebesgott am Jügel, bet vor der Gruppe auf einem Delphin reisel. Ein anderer Liebesgott strengt alle Krafte au, die Muschef mit beiden Armen forezustoßen.

Auf einem fleinen Babrellof find Dabe den abgebilbet, Die in der anmuthigften Berwirrung durch einen Strott fcwimmen. Ge find in einem fleinen Naum breizehn weibliche Figuren jusammengebrungt und durch ben Erfindungegeist bes Künftlers in den schönften, mannichfaltigsten Gruppen verschlungen.

Das ichoufte von allen hier befindlichen Basteliefs ftellt eine Rauna vor, die einen fleinen Knaben auf ihrem linten Rufe tanzend Ihre linte Band bat ben rechten Arm mieat. bes Rnabens gefaßt, ihre rechte halt ibn bei der linken Sand. Der Rorper des Rindes ift etwas jurudaebenat. Es blickt lachelnb bie. Sauna an, in beren Gefichtszugen eine gemuthliche Areude unbeschreiblich reizend ausgebrückt Die Korper beider Figuren find von eis ner Schonheit und von fo vollendeter Arbeit, baß sich kaum etwas vollkommueres der Art gebenten läßt. Die Figuren find von rothem Egyptischen Jaspis: ber Grund, duf bem fie ruben, ift von orientalischem, burchfichtigen Alabafter.

Ein alto relievo, ben Pyrrhus vorstellend in Porphyr und ein anderes, ein Kopf des Bristannicus von rothem Egyptischen Jaspis auf einem Grunde von grünem Marmor sind zwei unvergleichliche Meisterwerke. Sie sind fast bis zur natürlichen Wölligkeit herausgearbeitet. und von dem bewundernswürdigsten Ausdruck.

In Rudflicht auf Bollendung und Schönheit der Arbeit könnten fie wohl neben die vorzüge lichften alten Kunstwerke gestellt werden. Daß selbe läßt sich mit gleichem Rechte von den meir sten hier besindlichen Bisten berühmter Mam ner behaupten, doch schienen mir besonders die des Julius Cafars, seines Morders Brutus, des Horaz und des Ciceso von ausgezeichneter Bortvessstätzt zu senn.

Die Bufte Des Julius Cafar ift von vriene talifchem Alabafter. Sie weicht fehr von ben aewöhnlichen Abbitbungen biefes großen Man-Diefe Bufte ftellt den Cafar nicht nes ab. als Sungling vor, fondern wie er als Dann am Ende feiner Laufbahn ericheinen mochte. Es ift ein unbeschreiblich murdevolles Geficht, voll tiefen Gaftes. Die Buge um ben Mund drucken viele Reinheit und babet eine Sutmuthiafeit aus, Die ihnen beim Lachelu eine hohe Grazie gegeben haben muß. Schade, daß die Rafe gelitten hat; bie Gpis be berfelben ift angefeht worden, und wie mit es fchien, nichts weniger als paffenb.

Soragens Bufte ift ein Meifterftud volle enbeter Arbeit. Die anenehmende Beichheit bes Gangen ift unbeschreiblich. Der Porphyt lebt; alle Buge fprechen, mib bie Ratur icheint

hier mit them feinften Schaftbanigen ergriffen gu fepn. Aber ift bies Sora, ber Beltmain, ber Spifting und ber feine Spotter? Reine Spur von bem allen ift in biefen Jagen zu entreeden. Eine gutmutfige, unbefangene, harmlofe Natur fpricht aus thnen.

In der Hembroteschen Sammlung bestie der fich auch Horagens ungeblicher Afchenkrug. Es ist eine zierliche Base von weisem Maxmor. Auf der einen Seite lieft man folgende Ausschrift:

## D. M.

Hor. Flace Pus. MAR.

## PAMPH. MIN. FA. FECIT.

Die andere Seite ist mit einem Bastelief verziert. Pfyche, welcher der Genius des Bodes mit umgestürzter fackel folgt, überreiche eine zusammengerollte Schrift, (wahrscheinlich die Werte des Dichters) einer Mase, die in der rechten Sand eine Leier reagt und mit der linken die Rolle in Empfang nimmt. Im Binkel am obern Nande der Urne sicht eine mannliche Bigur in nachdenkender Stellungs Jener auf dem Gasrelles vorgestellte Gedanks scheicht einen neuern Kaustler zu verrathen. Doch verbiente wohl das Gange die Untersuchung eie nies grundlichen Alterthumskenners.

Die Buste des Brutus ist von weißem Marmor und verrath die Sand eines der größeten Künstlers des Alterthumes. Unglücklischer Weise hat auch dei ihr die Wase gelitten. Es ist eine finstere, melancholische Physiognosmie. Die Augen liegen tief von der hohen, hervortretenden Stirn bedeckt. Schon haben die Sorgen viele Furchen auf dieset eingegranden. Die Züge sind scharf, und das Spiel der Gesichtsmuskeln muß ihnen bei leidenschaftslicher Bewegung ein fürchterliches Ansehn ges geben haben. Der Ninnd iff sest geschibssen.

Cicero's Bufte ift von schwarzein Matymor, bem lapis lydius ber Alten. In biesfer Physiognomie spiegelt sich klat und lebendig der ganze Geist bes romischen Redners. Dies wurde wohl jeder dogmatische Physiognomiker bei ihrem Anblick behaupten. Es wurde anch allerdings leicht seyn, diese schone, hohe Stirn auf die erhabene Oenkart, ben Freiheitsssinn und den Stolz des Mannes, diese eiwas schlaften Jüge der Wangen auf seine kleinlichen Schwichen und seine Eitelkeit, den scharfen

Blick diefer offenen Augen unf Die Rlacheit feis ned hellen Berftandes und die zierliche Arent dieser Rase, beren Umriffe vorzüglich an ber Bribe eine ungemeine Ocharfe haben, auf die Seinheit feines Befühles und die Elegan; feis nes Gefchmades ju beuten. Ein Physicanomiter wurde in der fehr fconen Form biefes Mundes den Beruf jum Redner ertennen und in diefen fanft um die Mundwinkel verschwes benden, lachelnben Bugen die beutlichen Spuren des humors, der Beiterfeit und bes feichs ten Biges entdeden. Bielleicht murbe auch ein Physiognomiter ju fagen wiffen, wie fich in diefen Befichtszugen bet Staatsmann, ber Belehrte, ber feine Gefellichafter, ber treue Freund und ber gartliche Bater ertennen laffe. Aber dabei wird nur ber fleine Umftanb porausgesett, bag ber Physiognomiter wiffat muß. daß diefe Bufte ben Cicero vorftefft. Co balb er bies erfahrt, gewinnt jeder Bug Diefer intereffanten Physiognomie eine bobere eine ausbrucksvollere Bebeutung. Doch felbft . wer bavon nicht unterrichtet mare, murbe mit ben Gefichtszugen, die in Diefer Bufte fo fprechend dargeftellt find, Die allgemeine Borftels lung eines ausgezeichneten, geiftreichen Mannes verbinden.

" Bonden Statten in Wikton - house find wir nur folgende in lebhafter Erinnerung ger blieben :

Ein Apollo, ber beim Eingange in ben Garten in der fogenannten Loge des Palladio aufgestellt ift. Arme, Füße, Kopf und der rechte Schenkel find erganzt und die Erganzum gen find wahre Meisterkade grober, ungwichter Arbeit. Bon unbefchreiblicher Ochondeit ift der noch übrige antile Theil des Könderts. Er ist von einer braungelben Art Marmor.

Bon den vier weiblichen Statuen, welche im Ochlofibofe in ben Mifchen bes großen Rufgeftelles aufgestellt find, auf welchem ein colof fales Oferd errichtet ift, haben mir zwei in ber Composition bewundernswürdig geschienen. Die eine ftellt eine Benus vor, die fich einen Dorn aus dem Auffe gieht. Gie fniet mit bem linten verwundeten Beine auf einem Gaulenftucke, woruber ein Tuch gefchiggen ift. beffen einer Theil ihren linten Ochentel umfdiefit. Ihr rechter Urm brudt bie rechte Sruft an, und ihre rechte Band umfaft bas linte Anie; die Sand des linten Armes sieht ben Dorn aus dem Buffe heraus. Der Rorn per ift mit bem Ansbrutte bes Leibens gunde.

gebogen. bas Baar tosaebunben, bas Muge matt und halb geschlossen, ber Mund, ale flagte fie laut über ben Schmert, geoffwet. Das Blut rinne in großen Tropfen aus der Bunde. Die Erfindung, tonnte wohl faum. geiftreicher fenn. Db es ein antifes Originalwert oder bloge Kopie ift, perdiente von Kenmern unterfucht und bestimmt zu werden. diefe Statue ber Witterung feit andenthalbhum dert Jahren blofigestellt gewefen, fo bat fie ausnehmend gelitten. Eben bies gilt vonder Gruppe der Benus und bes Amors, bie in beegegenüber ftohenden Difche aufgestellt ift. Auch hier ift Erfindung, Anordnung und Ausbruck bewindernsmfrbig. Die Gottin. hat bent ibfen Bnaben ben Racher genonimen. ben fic in ihrem rechten Meine nachloffia tragt. Ihr Rorper ift mach ber rechten Seite gu gewandt, ihr rechtes Bein empa gebogen, ihr. lintes ausgestrectt. Zmon, fniet zu ibren Jugen in bittender Stellung. Gein rechtes Buß triet auf ben Ropf eines Delphins; er hat;mit belben Armen die finfe Bufte der Gozein timfdingen. Allein Bonus icheint ihm feberge haft: bie Bitte abzufchlagen; fie faßt das lockie: ge Stirnhaan bes Anaben mit ber linfen Sandy. als wollte he the muddingibus Meberaus.

anmuthig ift die tanbelnde Stimmung der Sottin ausgebruckt. Das Gesicht des Amors ift verstummelt worden und das gange Werk halb verwittert.

Eine herrliche Statde kellt den Bachus als einen schlummernden Anaben vor. Lie seinen Singe verkindigen den süßen Traum, den der Rausch herbeiführt. Das überans reizende Köpfchen ruht auf dem linken Arm; der wechte Arm ist nachläftig auf dem Lager hermuntergestrackt und die rechte hand halt noch den Bechet.

Sortules, ber als Anahe. Die Schlangen Gotet, ift eine sehr schönes Werk. Der kleind Seid sit in aufrechter Stellung. Die Schlange hat seinem linken Arm boppeistumschlungen. Er halt in ber linken Sand-ihren Kopf, und hat mit der rechten emporgehobenen Sand die Endspisse ihres Körpere ergriffen. In seinem Sesicht ist die angestrengte Araste womit er die Schlange erwürge, audnehmend glicklich ausgebrückt. Es verräth auch der gange, schlane ne Kopper des Anaben eine ungemeine Fülle

Eine bewunderusmarbig fcane Gruppe fellt ben Amorand Gangmed von Ganymed bildt auf ber Tibia, Amor, ber neben ihm

figt, neigt das Köpfchen gegen ihm, aufmertfam guhörend, und hebt jum Zeichen des Beifalls den rechten Arm empor. Die Körper der Rnaben find unbefchreiblich gart und von ent. gudend schöner Fornz.

Die fragmentarischen Erinnerungen and die schöne Gemäsdegasterte in Wilton - house. bestehen: in folgenden:

Bom Raphad befinden fich hier angeblich brei tieine Bilben. Das eine ftelle Mariene Bimmelfahrt por und ift aus ber Ballerie bes Bergags von Mantua vor beinahe zweihundert Jahren in die Bembrotesche Samustung ges tommen. Ed foll eine Jugendaubeit der gro-Ben Rauftfere fenn, Die er für feinen Lehver. Derugino verfertiget. Die Mavia frebt in fteifer Stellung mit gefaltenen Sanden auf ciner TRolfe. Die Bolte ift von vier Engeln umachen, die regelmäßig einander gegenübergeftellt find, und am unfern Theile ber Bolle bildet ein Engelstopf die Gribe. Unten im Borbergrunde bes Bildes fichen eilf Apostel in einer Reibe neben einander, die Bande faltend, und bie jum himmel aufschwebende Jungfrau anbetend. Die gange Anordnung ift ausnehmend fleif, aber ber Ausbruck in ben Gesichtern der Apostel ift des Raphaels

nicht jumurbig und vielleicht bas einzige, mas jum Beweife bienen tonnte, daß dies Bert ibn jum Urheber habe.

Ein anderes ftellt die Mabonna mit bem Ehriftfinde, die Elifabeth und einen Engel por. Die Gruppe ift auf biefem Bilbe vortrefflich geordnet. Maria fist bei ber Wiege des Kindes und teagt es auf ihren Armen. Das Rind bat bas linke Aermchen um ben Macken ber Mutter gefchiungen. An der Bie ge febt ein Engel und hat bas Bette fur bas bolbe Rind bereitet. Er legt ben linten Arm auf bas Rind, bas ftin Geficht lachelnd ven der Mutter ab nach ihm hinrichtet. diefer Grante fieht die ehrmurbige Gestalt der Elifabeth und breitet mit bem Ausdrucke ber Liebs und Bewunderung ihre Arme aus. An Binterarinde fieht man ben Eingang jum Tempel.

Das dritte Bild, welches dem Raphael jugeschrieben wird, siellt die Madanna mit dem Christinde vor. Das Kind fist der Mutter auf dem Schouse; sie halt es mie ihrem reche ten Arm umschlungen. In der linten Saudreicht sie ihm eine Blume hin. Das Kind ergreift begierig mit beiden Sanden die Blusme. Maria betrachtet, mit Ptutterliebe ist

chelnd, bes Kindes Freuds an der Blame. Die Bewegung der kindlichen Begierde und die Freude ist im Blicke des Kindes und in seiner Stellung unnachahmlich ausgedrückt. In der Spihe des Brustuches der Mariasteht der Name des Künstlers in der Form einer Stickerei. Dies konnte wohl selbst einen Besweis gegen die Zechtheit des Bildes abgeben.

Bom Tizian befinden sich in der Pembrodteschen Gallerie zwei Bilder. Das eine ist
das Portrait des Kunstlers sethift; ein ganz vortrefsliches, meisterhaftes Berk. Das andes re stellt eine Magdalena vor. Beide Stude sind in Aupser gestochen worden. Die Magdalena habe ich, was die Schönheit der Formen und den Ausdruck betrifft, nicht bewumdern konnen. Es ist eine gemeine, nichts weniger, als grazibse Matur. Das Fleisch ist vortrefslich gemahlt, aber die Massen sind von unsörmlicher Erdse.

Rareiff, ber sich im Baffer beschaut, ift.
ein schones Gemalde von Riedes Pouffin.
Rarciff, ein reizender Jungling, knier unter einem Baume am Ufer eines Baches; er firedt seinen rechten Arm nach bemi Baffer zu aus, als ob er das Ichone Bild, das ihm barin borschwebt, engreisen wollte. Rings um ift

er von Amoretten, umgeben, die ihm Gefahr beahen. Zwei schweben über thm laufdend auf dem Baume, und sehen triumphirend nieder; siw anderer sicht ihm gegen über und spannt den Bogen; ein dritter schwebt mit gespanntem Bogen in der Luft und eine Gruppe von Liebesgöttern zur rechten Seite scheint einen Angriff auszusinnen. Die Landschaft ift einsach.

Ein wunderschönes Bild von Albani ftellt ble Dabonna mit bem Rinbe vor. auf Marmor gemablt. Das Rind fniet im Schoofe ber Dabonna. Sie hat ben Ror per bes Rindes mit ihrem rechten Arme ums folungen : mit ber linten Sand faßt fle bes Rindes Rnie. In der rechten Band halt fie ein Buch, worin fie lieft. Das Rind hat feinen rechten Arm um ben Racten ber Dutter weichlungen. Das Geficht ber Mabonna ift febr reigend, aber bas Rind ift bem Runft. fer über allen Musbruck herrlich gefungen. Die ift ein Rindertopf mit folder unuachahmlichen Grazie bargeftellt worben. Die gange Rulle findlicher Lieblichteit ift über diefes munderfcho ne Chriftfind ausgegoffen.

Bon Carto Dolce befinden fich vier Bib ber in ber Bembrotefchen Sammfung, unter

denen eine Megdalena, mit gefaltenen Samben, von einem schönen Blumenkranze umger ben, aus dem fie hervorschaut, bas vorzige lichste zu sepu scheint. Es ist mit ungemeinem Fleiße ausgearbeitet und der Charafter sanfter, zarter Weiblichkeit ist sehr reizmb dargestellt.

Ein herrliches Meisterwert von Pammegiano stellt eine heilige Familie vor. Maria sist und halt mit ihrem rechten Arm ihren Sohn umschlungen, der den Johannes liebevoll togn. Dieser, ein wunderschöner Anabe, empfängt den Auß andächtig mit gefalteneir Sanden. Die Kinder stehen zu den Füßen der Maria. Magdalena steht neben Marien zwischen den Kindern und sieht die Madonna gedankenvoll lächelnd an.

Ein ungeheuer großes Sith, auf welchem fünf und zwanzig Kiguren in Lebensgröße abgebildet sind, von Primaticcio gemahlt, soll die Andromache bei der Nachricht dom Tode bes Hefters vorstellen. Das scheint aber wohl nur eine Nebenabsicht des Künstlers gewesen zu seyn. Indromache ist in Ohnmacht gesunten und man sieht von der ganzen Figur wenig mehr, als den Kopf. Was stellen denn die übrigen vielen Figuren vor? Die ganze

hubiche Dienerschaft ber Andromache, Romphen, die hier fast sammtlich in schöner Natur erscheinen, zum Theil in etwas üppigen Stellungen und von denen einige um ihre Gebieterin beschäftiget sind. Der größte Theil scheint aber doch gar zu leichtsertig zu seyn und sich den traurigen Vorfall weuig zu Gerzen zu nehmen. Sie kokettiren fast ohne Ausnahmb. Mit wem denn? Mit dem Beschauer.

Christus und das Beib von Samaria von Giuseppe Chiari ist ein sehr schönes Bild. Es ist, von beträchtlicher Größe, 9 Auß hoch, 7 breit. Die weibliche Figur ist überaus edel und ausdrucksvoll. Ihr Kopf verneigt sich ehrsuchtsvoll, ihr Auge ist bescheiden niebers geschlagen, der rechte Arm ist niederzesenkt, die rechte Pand macht eine Bewegung, als ob sie einen Antrag absehnte; die linke Pandträgt den Zipfel des langen gelben Oberkleie best.

Eine Familie beim Kartenspiel, von Lutasvon Lepden gemahlt, ist wegen des fraftigen Aushruckes bewundernswurdig. Einige Figuren sehen dem Spiele der andern zu, und unter diesen ein junger Mann, der einem Madchen beim Spiele einhilft und ihr die Karten der andern zu verrathen scheint. Sie felbst verrath aber große Zerftreuung, und man fieht es ihr beutlich an, baß fie mehr auf ben Lehrer als auf die Lehre achtet.

Won Aubens sieht man hier eine fehr reiche Composition, ein großes Aerntefest vorstellend. Es sind über vierzig Figuren auf diesem Bilbe, unter benen eine Familie, die zur linken an einem Tische herum versammelt siet, die hauptgruppe bildet.

Ein anderes Bild von bemfelben Runftler ftellt das Chriftfind, ben Rnaben Johannes, einen Engel und ein Dabden in einer Grups ve verbunden vor. Der Engel halt ein gamm gegen ben Johannes bin, ber es mit ber linfen Sand ftreichelt. Binter bem Chrifteinbe fteht ein Baumftamm, ben ein Beinftod umrantt hat; bas Dabchen lieft Trauben bavon ab und reicht fie bem Chrifffinde. Das Ganie ift ungemein gart empfunden. 'Es ift ein fehr vollendetes Wert und in einer biefem Runftler ungewöhnlichen Manier, die fich der bes Correggio nabert. 2 Man hat baraus ein mpftifdjes Bild madjen wollen und bas fleine Madchen in eine allegorifche Lique vermandelt, und fich - um ben Unfin aufs bechfte gu treiben - unter diefer allegorifchen Figur die Englifche Rirche gebacht. Diefe abgefchmadte Erklarung haben alle alteren Englischen Touristen und von diesen wiederum mehrere neuere angenommen. Bie ist man aber auf diesen lacherlichen Einsaul gerathen? Beil die Orthodoxic gar nicht den Gedanken aufkommen ließ, daß der Kunftler die Verwegenheit gehabt habe, eine liebe Tochter in ihrer reizenden Kindheit mit dem Christinde, dem Iohannes und einem kleinen Engel spielen zu lassen.

Ein großes Gemalbe von Spagnoletto ftellt ben Demakrit, ganze Figur in Lebensgroße vor. Der schalkhafte Beise fist in ein nem gerlumpten Mantel, satirisch lächelnd, mit einem Buche in der Sand. Der Kopf ift vortrefflich.

Eine heilige Familie von Ludovico Caraca ci ift ein sehr schones Bild. Unnibale Casracci hat es in Aupfer gestochen. Zur linken Seite sigen die Kinder in einer lieblichen Gruppe beisammen. Johannes halt das Christind zartlich umschlungen. Maria sist hinter ihnen und umfast die Kindergruppe, Zur rechten Seite sist Joseph auf einem eta was hohern Sige. Er halt in der linken Sand ein Buch; seine rechte Sand ist im Besgriff ein Blatt umzuichlagen. Er scheint vors

aniesen, und Maria, bie ihr Gesicht nach ihm zu gewandt hat, aufmertsam juguhoten.

Eine Scene im Serail ift von Otta Bei nius, dem Lehrer des Rubens, mit vieler Laune dargesielt worden. Die Schönen des Serails werden von Berschnittenen bei ihrer geheimen Toilette bedient. Einige sind eben dus dem Bade gestiegen und lassen sich von den Berschnittenen abtrocknen und fast alle zeigen gegen die armen Seraildiener einen eben so gebieterischen, als üppigen Muthwislen.

Ein kieines, fehr geistreiches Sild von Emilio Taruffi stellt einen Amer vor, ber ebnem andern den Bogen abgekampft hat. Der besiegte liegt auf dem Boden und der Sieger steht mit stolzer, troßiger Miene über ihm. Die Figuren sind mit großer Grazie gedacht und in Albani's Geist ausgeführt.

Wom Andrea del Sarto sieht man hier ein einziges, ein wunderschönes, aber ein unerklärlich rathselhaftes Bild. Es stellt Marien mit dem Christitinde und dem Johannes vor, zwischen benen sich eine weibliche Bigur mit einem Knaben eindrängt. In ben Wolten schwebt ein Engel und im hintergruns

be fleht man einen Mann freften, der feine Bifde auf ben Engel in die Sohe richtet. Die Figuren find mit ausnehmender Lebendig teit von bem Ranfter begabt worden, aber es bleiben rathfelhafte Wefen.

Magbalena entfagt ben Eiteffeiten ber Belt, von Dominichino. Sie fift an einem Eifche mit pachbentenbet Miene, ben Blid gen Simmel gerichtet. . Es ift eine fcone, garte Befratt. Ein Engel hat fie fcon gue Salfte entfleibet; fie übersäfft ihm ihr blaues Drei andere Engel ftehen um eb Chemand. nen Raften mit Balanteriewaaren berum. Es find Rinder, Die auch miter ben Seiligen im himmel ihren Kinberfinn nicht verloren baben. Sie freuen fich über bie herrlichen Cathen und der eine Engel besieht sich lächelnd in einem Spiegel, ber ihm in die Bande ger fallen ift. Ein anderer ichaut fich neuglerig auf bem Lifche um, wo mabticheinlich die glangenben Juwelen liegen.

Befanntlich befist Wilton bouse bie größte Sammlung von Semalden des Bandyck. Die Bande eines ganzen großen Saales find hiet mit ihnen bedeckt und in diefein befindet fich auch das größere Werk dieses Kunftiers. Er ift dies das große Pembrotesche Familiene

Die Lange biefes Bilbes betraat gemalbe. amangia, bie Bobe ambif Ruf. Es enthalt jehn Riguren in Lebensgroße und jede fur fich allein betrachtet mare bes größten Portraitmahlers nicht unmurbig; aber foll ich aufrichtig betennen, mas ich an bem Gangen vermift habe? Es ift tein Familiengemalbe. Bon jeger Runft, wodurch große Portraits mabler ben Darftellungen ber Ramilien cenen ein hoberes, poetifches Sintereffe virlieben bas ben, ift auf biefem Bilde feine Opur ju ent-Es ift eine ber froftigften Composis tionen, die ich mich je gefeben zu haben erinnere. In ber Mitte figen der Graf Dhis lipp von Dembrote und feine Gattin in fleifer Stellung, als ob fie eben Mudieng ertheilten. Ihnen gur rechten fteben funf Gobne, festlichgeputt, in Stellungen, die ihren Tangmeis ftern Chre machen. Bur linten Seite fteht eis ne Gruppe von Tochtern und Schwiegerfoh. nen, ebenfalls angethan mit, ben bamaligen fcmerfalligen Feierkleidern, und in ben Bols fen fcweben über bem Gangen zwei verftorbes ne Cohne und eine Tochter. Auf die Art ist zwar die ganze Kamilie beifammen, aber fie ift nichts weniger als mablerifch zu einem intereffanten Bangen verbunden. Reine von

allen diefen Figuren icheint sich um ble andere zu bekummern, und'sa vortrefflich auch eine jede gemahlt ift, so zeigt sich doch tein Leben in dem ganzen großen Bilbe. Es ist eine steife Affemblee kalter, ceremonioser Menschen, die dem Beschauer eben so viele Langes weile machen, als sie selbst unter einander zu fuhlen scheinen.

Ein unbeschreiblich ausbrucksvolles und vortrefflich componirtes Bild von Unnibale Caracci ftellt Soldaten vor, die fich in bes Meffias Rleider theilen. Gemeine Matur ift hier in Leidenschaft mit den ftartften, beredteften Buoen abgebildet. Beldes Leben. welches ergreifende Reuerl. Es find vier halbe Riguren in Lebensaroffe. Der viette Solbat ftebt aber entfernt im Bintergrunde; fcheint feinen Untheil erobert gu haben und bavon zu fchteichen. Es find vorzuglich brei, bie über Die Theilung eines Mantels im Streft Der eine gur linten Geite, mit eis nem entbrannten, wilben Befichte hat ben Mantel mit ber techten Band fcon an fich ge jogen und fcheint fich benfelben halb im Ernft, halb im Ochers queignen gu wollen. es brudt fich die Begierbe ihn ju befigen in allen Bugen ber wilden Dhyfiognomie auf bas V.

lebendigfte aus; jugleich lacht er aber feinem gegenüberfiehenben ergrimmten Begner ins Beficht, mit einer Miene, mit ber eine grobe Matur den Berftand eines andern burd Freundlichkeit ju übertölpeln fucht. Gein Geficht glutt über und über, von Leidenschaft und vielleicht auch vom Beine. Gein Gegner ift vor Buth außer fich; fein Beficht ift erblaßt, feine Augen bligen, fein Mund ift framofbaft gufammengezogen. Er ergreift ben am bern beim linken Urm und hat mit ber rechten Sand das Schwerdt entbloft. Man etwar: tet ben Streich, mit welchem ber tobliche Rampf beginnen foll. Es ftebtaber zwifden ben beiben ein britter, mit enhiger, aber babei febr ernfter Diene. Er fcheint ebenfalls auf den Mantel Anspruch ju machen tritt er zugleich als Bermitter zwischen ben Streitenden auf. Er beutet mit ber rechten Sand nachdruckvoll auf ben Mantel, und fcheint bem Solbaten jur linken feine Ungebuhr ju verweisen. Es ist nicht möglich von ber Lebendigfeit bes Bangen einen Begriff gu geben.

Eine Caritas mit brei natten Anaben, (Figuren in Lebensgröße) ift eine ber iconften Gruppen, denen Guido Rent's Pinfel Leben und Scele gab. Die Caritas ist eine

eble Beftale, mit einem von ftiller Rreube verklarten unaussprechlich feelenvollen Geficht. Sie tragt einen graven Ochleier, ber in ichos nen Kalten guruckaefchlagen ift, und ein blaues Giemand. 3hr Bufen ift entbloft. brei Anaben umgeben bie berrliche Krau. Mit der rechten Sand druckt fie einen Angbenan fich, der auf ihrem Schoofe fchinmmert. Mit der linken balt fie einen Rnaben um feblungen, ber an ibrer Bruft trinft. The Genicht ift mit dem Ausbrucke inniger Rarts lichkeit gegen ben britten Rnaben gewandt. welcher mit ber Sand auf jenen beutet, ber an ihrem Bufen ruht. Diefe Bewegung und Die Miene bes britten Rnaben geben gu erfens nen, daß er die Stelle bes andern einzuneb. men miniche. Bare es mbalich, die mutterlithe Gate in rubrenbern Bugen barguftellen! Sich enthalte mich von ber Schonheit ber Dafe lerei ju fprechen, die man bei Buibo von felbst voraussegen wird, die aber hier in eis nem befondere glangenben Lichte ericheint. Alles athmet ein warmes, blibenbes Leben. Der Rarbenton des Knaben, der an ber Bruft ber Caritas lieat, ift mit bem ber lettern funft. reich verschmolzen; doch find die andern beis ben Rnaben buntler gehalten.

Bon Galvator Rofa befindet fich in ber Pembrotefchen Ballerie ein großes, außerorbentliches Meifterwerf. Es ftellt ein Reft vor. Das bem Bacchus ju Chren in einem romantis fchen Saine gefeiert wirb. Es ift von ber größten, reichsten und ichonften Composition. Anter hohen, dicht belaubten Baumen fieht ins dunkeln Balbe die Bilbfaule des Bacchus auf einem Altar. Gie ift unordentlich von det wild herumichmarmenden Bacchantinnen und Kaunen mit Blumen befrangt worden. Alles athmet im Baine Begeistetung und Leben. Einige Bacchanten fammeln Trauben von bes Weinftoden, von benen bie Baumftamme umfolungen find. Bur rechten ift eine berrfiche Bruppe im hohen Grafe gelagert; fie gechen, Rnaben trinten aus großen Rrugen; alle find mit Blumen befrangt. Mus bem Balbe tritt auf ber rechten Geite ein Bacchant hervor: fürditerlich erhitt ift fein Geficht; fein wild tollendes Muge, fein fliegendes Baar, fein fcmeller Schritt und die heftige Bewegung feiner Arme verfundigen eine bis jur Gluth entgundete Eruntenheit. Bur linten Seite tuft eine andere Bruppe von Bacchanten, fechend mit frohlichen Ditenen. Ein fchoner Jungling liegt vom Beine übermaltigt neben

ihnen. Die Beleuchtung diefer Gcene ift das bewundernemurbigfte im Bilde. Der Bintergrund ift ein finfterer Bald; auch ber Bordergrund'ift fehr dunkel gehalten. um huffen bobe Baume mit einer bunfelgras nen Dede die Stene in Schatten. durch den Gipfel Aniger hohen Baume auf ber linten Seite fallt ein breites, glangendes Licht auf die Statue des Bacchus und auf die neben berfeiben ftebende Bacchautin, Die aus ber Mitte ber bunteln Gruppe magifch be-Teuchtet hervorragt. Leicht schwebt fie tangend daher, eine reigende Beftalt, frifch und blubend wie die Blumen, mit benen fie fich gefchmudt bat. Das Bange ift ein Bert hoher, dichterischer Begeifterung, von ber fich jeder aufmerkfame Befchauer beffelben burchbrungen fühlt.

Der Einwitt in den Garten, in welchem Wilton house liegt, ift nicht geeignet von diesem eine glanzende Borstellung zu erwecken. Ein kleines Gebäude steht dem Eingange gezgenüber, welches die Loge des Palladio gezwannt wird und nach einem Plane desselben engelegt seyn foll. Gegenwärtig steht nur noch ein Theil duvon; die Seitenstügel, webche das Ganze vielleicht mehr hervorhoben,

find abgetragen worben. Diefes fleine Ge banbe wurde fich als Lufthaus in einem ents fernten Theile bes Bartens recht artiq ausnehmen, aber jest, in ber Dahe bes Saupt einganges, bat es eine fleinliche Birtung. Reben der Loge bes Baffabio tritt man'sur linten Seite in ein Gedifch und aus biefem auf einen Rafenplas, wo eine bobe Gaute mit einer Stathe ber Benus auf ber Gvise errichtet ift und Wilton - house fich gegenaber Es ift von beträchtlicher . Große, Darftellt. aber nichts weniger, als in einem großen Gefdmacke erbaut. Bie ich es fah, war man beschäftiget, einige Beranderungen gu treffen, und mahricheinlich wird bem, nicht fehr elegans ten Eingange eine andere Korm und bem Gangen, burd Begnahme einiger unpaffenben Bergierungen, eine feiner übrigen Ginfachheitans gemeffenere Beftalt gegeben werben. Sof, den das Gebaude einschließt, ift fehr groß, und bie Bimmer vereinigen Grafe mit Elegant. Die Bimmervergierungen finb. was die Dibbeln anlangt, nicht mobern, aber von einer Pracht, die in bem Grabe nut felten in toniglichen Pallaften angetroffen wieb. Dan findet hier g. B. verschiedene Safeln mit bet koftbarften Mofaitarbeit, andere von

Verde antico, von Achat und von Lapis Las guli, beren Groffe in Erstaunen fest.

Die Bartenanlage bei Wilton house if von einer gefälligen Beiterteit; und bes bentt man bie Zeiten, aus benen fie herftammt: fo erstaunt man über bie Rortidritte, fcon bamals die icone Gartentunft in Engs land gemacht hatte. Die Willy ift burch ben' Satten geleitet worden und flieft nicht weit von Wilton - house vorbet. Eine prachtige, bededte Brude ift barüber gebaut. Auf beis den Geiten führen gebn breite Stufen in eine Difche; worin einige Buften aufgeftellt find." Der infttlere Theil der Brude wird von gehit borifchen Ganlen getragen, Die fich aber eis ner gierlichen Baluftrade etheben, auf welcher einige gute Copieen nady alten Statuen bes Amors und ber Benus fieben. Diefe Brade ift nach einem Dlane Des Dalladio erbaut und nicht weniger prachtig, als zierlich. Aber paßt fie mohl ju den etwas gothifden Bergies rungen von Wilton house?

lieber der Brude erhebt fich jur rechten Seite ein hoher Sugel, der jum Theil mit Busfchen bewachfen, jum Theil mit dem schönsten Rafen bededt ift. Erreicht man die Spike besselben: so befindet man sich, mit angenehe

mer Ueberrafchung, auf einem großen freien Plage, ben man auf biefer Sohe nicht gefucht haben murbe. In feiner Mitte ift ein Triumphbogen errichtet, auf welchem eine Statute bes Martus Murelius ju Dferbe ftebet. Auf der einen Geite hat Gir William Chambers eine Cassina erbaut, an der man Die Opuren feines unreifen Gefdmads er-Aber worn biefe Umgebungen tennen fann. auf diefer freundlichen Unbohe? Weshalb ift bier bem Martus Aurelius diefe große Chre wiederfahren? Oder foll das Gange einen Triumph ber Kunft über die Matur vorstellen? Diefer fuhne Gebante fiehe bem hoben Geifte bes Sir William Chambers fehr ahnlich.

## Dreißigstes Rapitel.

## Inhalt.

Cintritt in Bristol. Temple street. Rirchhof von St. James. Der Briftvler Vobel. Urfachen, warum in Briftol die Armentare geringer ift, als in andern Englis iden Stadten. Der Safen von Briffol. Anuchten von der Stadt. Brandon - hill. Stillftand großer Unternehmungen der Bauluftigen an Briffol. Polizei ber Stadt. Die Grammatif = Schule. Gunftige Lage ber Stadt zum' Bandel. Ihr fortmahrender Sandels = Rlor. Charafter der Ginwohner, Mangel an öffentlichen Bergnugungen zu Briftol. Das dafige Theater. Die Brie fteler Rirchen. Die Banken. Bon ben Englischen Provinzialbanten. Anficht, melde herr henry Thornton davon giebt. Be= deufen daraber. Bon ber Art, wie die Englischen Provinzialbanken controliet wers

ben. Wichtiger Unterschied unter ben Provinzialbanken der großen und der kleinen Eng= lischen Handelsstädte. Gewohnliche und Schädliche Runftgriffe der kleinern Banken. einige Behauptungen bes herrn 1teber Thornton. Berhaltnis der Englischen Pro= vinzialbanken unter einander. Nachtheilige Kolgen derfelben für bie Nationalindufirie. Ihr Schadlicher Ginfluß auf den offentlichen Eredit. Beranlaffung ber Londner Bantres Ursachen und Kolgen der Theues Ariction. rung aus dem Provinzialbantfufteme abge-Die durch daffelbe die Ausaleichung einer ungunstigen handelsbalang gebins. dert und der Miffcredit der Staatsvapiere veranlaßt werden fann. Die Briftoler Rra-Unverfennbare Spuren ber in Bris. fint berichenden Geschmadlofigfeit. Sote St. Vincent's Rock. Das romantis iche Kelfenthal am Avon. Clifton. King's Weston Downs.

Benn man auf dem Wege von Bath fic bem großen Sandelsorte Briftol nabert, fo gerath man über bas buftere melancholifche Anfebn biefer Stadt in Erstaunen. ibr liegen, nach allen Geiten gerftreut, Glasbutten, Buderfiedereien und Schmelibutten. aus benen unaufhörlich bicke Dampfwolt:n' auffteiden und bie Unficht ber Stadt in fcmargen Debel hallen, oft auch vom Binde nie bermarte und bem ankommenben Reisenben entgegen getrieben werben. Man febnt fich aus biefer unreinen Atmofphare heraus, und harret ungebulbig bem Mugenblicke entgegen, mo die erften unfreundlichen Gindrucke bei bem heitern Glange einer belebten, reichen Banbeleftabt verfdminben merben. Endlich fat man diefe erreicht, aber jest fellt fich bem erftaunten Fremden in Temple street nicht nur ein weit buftreres Schaufpiel bar, als. suvor, fondern mas qualeich burch feinen efelhaften Anblick bad Auge auf bas widrigfte beleibiget. Ueber eine halbe Meile behnt fich

Diefe abicheuliche Strafe aus, beren Meuferes ein Bilb der dunkelften Beit des Mittelatters Gie ift eng, finfter por bie Geele bringt. und im außerften Grabe unfauber. Saufen von Unrath liegen mitten auf ber Strafe, und ein unerträglicher Geftant bringt aus ben elenden Saufern, beren entfesliches Anfebn an der Armuth und bem Elende ihrer Bewohner nicht zweifeln laft. Diese Baufer find jum Theil bem Einfturge nabe, mit fpis gulaufenden Dachern, uberhangenden Sies beln und mehrere, - was ich zuvor noch nie gefeben hatte, - gang fdmarg angefteis den mit weiß gefarbten Senfterrahmen. Genfter find niedrig, fcmubig und in hundert fleine Raume durch bleierne Stabden abges theilt. In ber Mitte ber Strafe feht neben einer Rapelle ein Bafferbehalter und bei bies fem eine Statue bes Meptun, ber natte Rors per mit Gleischfarbe angeftrichen, die Bacten toth bemahlt, die biden Augenbraunen fcwary und ber lange, geschlängelte Bart blau gefarbt. Dies ift ber einzige luftige Gegenstand in diefer Strafe, die der traurige Wohnsit bes brudenden Elendes und ber fcmubigen Durftigfeit zu fenn fcheint. - Mit Erstaunen bemerkt man, bag fie eine ber

volkreichsten ift und daß die elenden hatten mit Menschen überfüllt sind. Unaufhörlich sieht man an den hausthüren zerlumpte Familien abwechseind hervortreten und wiederum verschwinden und begreift nicht, wie alle zusammen in den engen Wohnungen Raum finden können.

Aber bies ift doch hoffentlich die einzige Strafe ber Art in Briftol? Reinesmeges, vielmehr erneuert fich baffelbe Schaufpiel an swanzig audern Orten in biefer großen Stadt. 3d habe alle verschiedenen Theile von Briftol mehrmals durchstrichen und bin bei biefen Streifereien an Derter gerathen, Die ein noch juructichreckenderes Unfehn abicheulicheres, hatten, als Temple street. Unter andern niebt es auf der nordlichen Geite der Stadt eis nen weiten, vieredigen, mit Saufern einge fcbloffenen Dlat, ber Rirdhof von St. James genannt, welcher auf bem Abhange eines Bugels gelegen ift. Dies fcheint ber große Mittelpuntt gu feyn, wo biejenigen Straffen aufammentreffen, welche ber Pobel, die armen Ruden und das Diebsgefindel von Briftol bes Die Seitengäßchen, welche auf biewohnen. fen Plat fuhren, find in Ruckficht bes Schmubes und ber finftern Armfeligfeit ber Bohnungen ohne Bergleich unfreundlicher, als Diejenigen, welche ber Londner Dobel bewohnt. Gleichwohl icheint ber Dobel gu Briftol nicht fo gang arm ju fenn, als ber Londner : auch fcheint er fein Clend nicht fo lebhaft ju fuhlenge Wenn man bie engen ,. bunteinals biefer. Strafen burchgeht, Die der Briftoler Dobel bemohnt: fo erblickt man allerdings viele 1000 lumpte Bestalten; boch pflegen fle nur außerft. felten ben Aremden um ein Almofen angufpres-Oft wird man unter ihnen Spuren ber ... den. Arbhlichteit und bes Ocherges entdecken und mit Erftaunen eine luftige Armuth in ben fins ftern Binfeln einer großen Stadt mahrnehmen. Denn bie Beiterfeit pflegt fonft nur bas glude liche Loos ber Armuth auf bem Lande gu fenn, mo ber Menfch, in ber Mabe ber Ratur, fich. mit dem wenigsten begnügen lernt; in Stad: ten hingegen teimt aus dem Mangel Die Bes . gierbe, und aus ber erzwungenen Berfagung Menschenhaß und Erubsinn. Daber bat bie Armuth in Stabten gemeiniglich eine buftere . Um fo mehr hat mich oft ein lautes, frohliches Belächter überrafcht, bas aus ben finsterften Bohnungen des Briftoler Pobels . hervorschallte, wo es faum moglich schien,

baß ein Strahl ber Frende habe eindringen tonnen.

Berhaltnismäßig icheint bie Daffe bes Dobeis in Briftol noch nm vieles groffer ju fepn, als in London; boch ift hier bie Anjahl ber Armen , die offentliche Unterftubung forbern und erhalten, Große mid Boltemenge beiber Stabte verglichen, über Dalfte geringer, als in ber Sauptftadt, und die Armenince dreimal fcmacher, als in Salisbury. Boher tommt dies? Dir hat es geschienen , als ob folgende Urfachen vereinigt jene mobithatige Birfung in Briftol hervorbrachten. Briftol befist fehr wenig fleine Sabriten, Die überall om meiften gur Bermehrung ber Armuth beittagen, weil fie einem ungleich ichnellern Bechs fel, als die großen, festgegrundeten Unftalten ber Art unterworfen find. Ueberdies befinden fich in Briftol wenig folche Fabrifen, beren Buftand nach bem veranderlichen Gange ber Mode abwechselt, und die, wie g. B. die Fabriten feiner Stabimaaren ju Salisbury und die von baumwollenen Zeugen gu Leeds, Manchester und andern Orten, nur eine pres care Exiftent bem Arbeiter gemabren und oft, wenn fle im beften Blor ju fteben fcheinen, iba rem ploblichen Berfalle nabe find.

befint Beifiel feie Sahrhunderten aroffe Glasfabrifen. Ochmelshutten, anfehnliche Buckerflebereien . Branntweinbrennereien und Bierbrauereien, beren fortwahrender Betrieb auf fehr beträchtlichen Capitalien beruhet und auf eine folide Art gefichert ift. Diese großen Etwerbanstatten verschaffen vielen Menschen ber niedern Claren ununterbrochen einen bestimm-Ueberdies lieat Briftol in eis ten Unterhalt. nem reich gefegneten Landftriche und bie Lebensmittel find hier beträchtlich mohlfeiler, als an andern Orten in England. Borzüglich groß ift auch ber Bortheil; ben bie gang nahe bei der Stadt gelegenen Robigruben gewäh-Die Roftbarteit ber Reuerung ift in ben meiften Begenben Englands bie brudenbfie Diage armer Ramilien. . Sie gerftort, wie fich leicht begreifen läßt, am fcmeliften fleine Saushaltungen, vernichtet bie Gemeinschaft des Familienlebens, hebt alle Didglichkeit des Erwerbes im Winter auf, und treibt bie armes re Claffe noch unvermeiblicher, als Brottheue rung - jur Bettelei. Ju Briftol ift ber Dreis der Rohlen fo gering, daß auch des Mermfte fich mit biefem Artifel verfeben tann. Endlich verschafft auch ber große Briftoler Bafen einer erstaunlichen Angahl armer Menschen

Seschäftigung und Erwerb. Er bilbet hurch die großen Kapen einen weiten Bogen, welder zwei Viertheile der Stadt umschlingt.

... Diefe enge Bereinigung bes Safens mit ber Stadt macht auch , bag feine Begend von Briftol dem neuern Theile von London gleichen fann. Denn in Briftol fcheint fich affes jum Dafen zu brangen, und von biefem aus ber gans . te Bollsftrom ach in bie übrigen Theile ber Stadt zu ergießen. Daher gleichen die meis ften Straffen von Briftol der Thamesftreet in London, und überall erblickt bas 'Auge, mit: ten umter ben moblgefleibeten Briftofer Eine wohnern, jene femutigen Geftatten, bir bas Deer abwechfeind am Ufer gurudlaßt und miebernm von biefem hinweg nimmt. Matrofen aus allen Beltgegenden und von allen Natio nen fewarmen in ben Briftoler Straffen auf und ob, und diefe Menfchenclaffe mifcht überall ihre gewohnten Pobelfcenen ein.

Aber bem hafen verdankt Briftol auch feis ne schönften und größten Ansichten. Es ges währt einen herrlichen Anblick, wenn man aber bie Brucke auf ben Kantritt und hier ben großen Mastenwald überschaut, der sich in eis ner, weiten Bogenlinie bis mitten in die Stadt hineinzieht. Am Ray hinunter liegt eine lan:

ae Reihe nett gebauter Baufer. Berfolatt man biefen Weg und wendet fich nabe am Enbe des Rans jur Linten : fo tritt man aufeinen fehr angenehmen Rasenplat, college green genannt: freundliche Saufer umgeben und Schone Ulmen : und Lindenalleen durchfreugen Der gevade Beg von hier führt in eine fehr nette Strafe, die part : ftreet. Gie beftebt aus gant maffiven Saufern, ift fehr breit und regelmäßig und gieht fich eine Anbobe binan. Dben tritt man in einen fcon gebauten Square (Berkeley Square) beffen eine Gette noch un: vollendet ift. Sinter biefem Square fleigt ein Retfen auf, Brandon - hill genanns; groß und weit umfaffend ift bie Unficht ber Stadt von feiner Bobe. Dan überfchaut bier ihre wumberbare Lage auf Bugeln, indem einige Theile von Briftol, von biefer Seite betrachtet, bas Unfehn haben, ale maren fie über die andern aufgethurmt worden. Bartnadig rubt eine fcmarge Dampfwolfe auf ber Stabt. war ein überaus heiterer Tag, als ich bie Musficht von Brandon-hill genoß, und fein Boltden fdwebte am himmel. aber die Dampfwoite über Briftol wich auch ben giangenden Sonnenftrahlen nicht. In ber Dabe von Brandon-hill find große, neue Anlagen

zu Genduden gemecht worden, benn ber Good enlationsgeift der Baubpftigen hat fich in Bris foi nicht weniger gefchaftig gezeigt, als ju Bath. Mer bet Brandon - hill ericheint als les plantes, und man fann nicht abnehmen, mas aus biefem Chaos batte werben follen. wenn es fich gang entwickelt batte. Die neuen Saufer liegen burch einander gerftreut, bie Etraffen burchfreugen fich in fchiefer Richtung; viele Gebaube find hinter bem Berge aufach führt, mo ihnen jebe freie Ausficht entgogen ift. und die meiften find noch unvollendet geblie Achahlte eine Reihe von 37, eine von E2 und eine andere von & Saufern, Die man unansgebaue gelaffen hatte, ber vielen einzele men picht ju gebenten. Die Bauert ift nichts weniger, als gefchmadvall. Gothische, bervom fpringende Erter, niedrige genfter und fleine Zhuren bemerft man an den meiften einzelnen vellendeten Baufern und faft bei allen ficht am sefchiagen: apartments or the whole house to be let. Daffeibe Schauspiel, meldes fic bier barftellt, erblieft man ebenfalls on bem entgegengefehten norboftlichen Ende ber Stadt. And hier find neue, jum Theil febr foone pach unpollendete Squares engelegt und auch bier fteben viele einzelne Saufer unarbentlich

burch einander und gange Straßen; beren Ause bunung unterblieben ift. So volkreich übrisgens und so belebt auch Briftol in feinem mitte tern haupttheile erscheint: so hat es doch an jenen nordöstlichen und südwestlichen Endpuncten ein so ddes, menschenleeres Ansehn, daß mangtauben sollte, man erblicke die verlassenen Wohnsibe einer ausgewanderten Colonie.

Die Boltomenge von Briftol ift noch burd' Beine Bablung genau bestimmt worden. Dies' wird wohl auch wegen der unaufhörlichen. Chabe und Rluth von Menfchen , welche ber Gee handel herbeiführt und wieder hinwegnimmt, nie. gang volltommen erreicht werben tonnen. Mitein gegenwärtig pflegt man - ich weiß nicht aus welchen Grunden - bie Bahl ber Einwohner ju Briftol-offenbar geringer angufegen, als fie wirflich ift. Mehrere Couriften haben : fie zu 70000 Menschen angegeben. Borauf foll fich biefe Angabe grunden? Ge burts und Todtenliften find in diefer Stadt außerst unvolltommen, theils wegen ber vielen Religionsfecten, von benen einige wie .. B. die Quater bekanntlich nicht taufen laffen, die meiften aber teine ftrengen Rirchenbucher fahren, und fich um die anglikanischen nicht int geringften betummern, theils auch wegen ber

unflaten Lebensweife bes niebern Bolfes in Briftol, von welchem ein großer Theil ans Matrofenfamilien befteht, Die von einem Gees bafen jum andern mandern. Die ficherfte Bee . rechnungsweise ber baffgen Boltsmenge ift baher wohl bie, baf man nach ben Saufern tablt. Gegenwartig befitt aber Briftol nebft dem mit ibm verbundenen Sotwell. Elifton und einigen Bleinern angrangenden Rirchfpielen, wie aus ben Berechnungen bei Gelegenheit ber Urmen tare erhellet, jum wenigsten 16700 Saufer. und wollte man auch nur 5 Derfonen auf ein Daus rechnen : fo wurde fich daraus fcon eine Anzahl von 83500 Menschen ergeben. Allein fo bann auch der neuefte Theil der Stadt be vollert ift., fo ift boch ber großere und altere Theil berfelben, wo in manchen Begenden bid weilen feche Familien in einem einzigen Saufe wohnen, fo mit Menfchen überfallt, daß man eher zu wenig als zu viel ansett, wenn man im Durchschnitt 6 Derfonen auf ein Saus Dem gemaß wurde fich bie Ungahl reconet. . ber Einwohner auf hupberttaufend belaufen, woven ungefahr zwei und achtzigtaufend auf Die eigentliche Stadt Briftol, die übrigen auf -Botwell, Clifton und die neuern damit verbuns +denen Rirchfpiele gerechnet werden tonnten.

Die Polizei biefer großen Stadt fceint nicht vorzüglicher, als bie Lonbner, in manchen Studen felbft noch nachläffiger verwaltet it werben. Daß diejenigen Theile von Briftol welche ber Dobel bewohnt, nicht gang reinlich erhalten werden tonnen, ift begreiflich, abet nicht ohne Bermunberung wird man felbit in vielen beffern Theilen ber Stadt eine in Engs land ungewöhnliche Unfauberteit bemerten, und Befonders barüber ju erftaunen Urfache finden, ball noch fo vielen Banvtftraffen biefer reichen Banbeleftabt bie in Englischen Stabten fo alle temeine Rierbe fconer mit breiten Steinen belegter Aufwege fehlet. Unterirdifche Abjugte braben giebt es hier in allen bedentenbeit Straffen; auch find bie Baufer mit qutent Quellwaffer verfeben, welches ihnen in bleiets nen Rohren jugeführt wird. Allein ber Ran, welcher einen großen Theil ber Stadt umglebt, tft nur jur Zeit der Meeresfluth mit Waffet angefüllt, und bildet außerbem einen fintens ben fchlammigen Moraft, beffen Musbunftuns gen ber Gefundheit ber Ginwohner fehr nach. theilig fenn muffen. Die Erleuchtung bet Stadt ift unbefdreiblich armfelig. zeigt fich in biefem Stude in den meiften Eng. lifchen Provinzialstädten - fo viel ich beren

geschen, Sath ausgenommen — eine ungemeine Rärglichkeit, aber wohl nirgends ift die fe auffallender, als in Briftol. Gleichwohl ift bafelbst das Bedürfniß einer guten Erleuchtung am so bringender, ba die vielen engen, wintetigen Straßen zur Nachtzeit sehr unsicher sind.

Diese volkreiche Stadt besitt noch gegenwärtig tein einziges, zweckmäßig eingerichtetes
Erziehungsinstitut, denn einige kleine Armenschulen und zwei elende Winkelschulen mit
einem einzigen, durftig besoldeten Schulmeis
ster abgerechnet, — besindet sich hier nur noch
eine so genannte Grammatikschule (grammat
school,) bei welcher bloß zwei Lehrer
angestellt sind. Eine einzige Schule mit zwei
Lehrern für eine Europäische Stadt von hum
derttausend Einwohnern ist eine politische
Merkwürdigkeit, aber das Factum ist außer
allem Zweisel gewiß.

Mit biefein auffallenden Mangel an off fentlichen Bildungsanstalten contrastiret der Ueberfluß an Berpflegungeinstituten für arme Nothleidende. Solcher Anstalten besitht Bris stol nicht weniger, als zwei und breißig. Die meisten-sind reich botter und die beiben groß ten, bas öffentliche Krantenhaus und bas St. Peters Spital, find ben vorzuglichften Londner Inftituten der Art gleich zu ftellen.

Gehr guuftig ift Briftols Lage bom Sanbel, ber fich bier auch ber großen Erfchutte rungen ungeachtet, die er im vorigen Jahr hunderte bei der Erennung der nordameritanis fchen Drovingen von England erfahren; forts während auf einer ansehnlichen Sohe erhalten hat. Diefe Lage machte Briftol vor Briten jum hauptstapelplas glier Producte und Baas ren aus Wales und Arland, und verfchaffte ihr im Westindischen Sandel folde Bortheile. baß fie in biefem felbft mit ber Bauptftabt wetteifern tonnto. Die Rabe ber Robiens gruben begunftigte bie Unlegung und Unterbaltung jener großen Rabriten, in benen bie rohen Producte, melde Bales liefent, Bla, Gifen, Rupfer und Binn ju billigen Dreifen verarbeitet werden fonnten, und barauf ift wohl noch jest gang vorzüglich ber Bobiftand ber Stadt gegrundet. Liverpest bat ihr einis ge beträchtliche Zweige des Beftindischen und. bes Irlandischen Sandels entgenen, und theis let auch mit ihr ben Bewinn von Mordwales. Allein noch immer find Brikols Kabriten bluhend; noch immer ift fein Seehandel fo be

trachtlich, bag ben baffgen Raufleuten gegeth breibundert große Rauffahrteifchiffe, welche die Deere befahren, jugeboren, ber großen Anzahl kleiner Sahrzeuge nicht zu gebenken, die auf bem Avon, und der Wye gebraucht Und noch gegenwärtig befist biefe werben. Stadt faft ben Alleinhandel mit den Droducten Bon Sudwales. Der Lugus hat in der Bria foier Sanbelswelt noch teine tiefen Burgein gefchiggen und die Raufleute Diefer Stadt has ben fich ftets burch bie Borficht ausgezeichnet. mit der fie weniger burch verwegene Speculas tionen zu glangen, ale ben ficherften Beg für ihre Befchafte auszumitteln fuchten. Diefem Umffande verdanten die Briffoler Raufleute eis nen großen, unerfcutterlichen Erebit und bie Anhaufung eines fo beträchtlichen Sanbeiscapitale in ihrer Stadt, daß diefelbe nachft Livers pool noch immer als bie reichfte. Englische Provinzialstadt betrachtet wird. Go ift nach und nach in einer langen Reihe von Jahren auf einer dauerhaften Grundlage ein folides Schaube entftanden, das feine Reftigfeit in Sturmen bewähret hat, in benen mohl nur menige, felbft größere und glangenbere Sandelsorter, als Briftol ihren Flor behaupten fonnten.

Das Beimifcfinn biefer Borginge und Bed fiols gang unabhängige lage von ber Baupte Rabt haben bem Seiffigefühle feiner Burger jenen Ausbruck gegeben, ben man unter ben wohlhabenben Golefiburgern alter, beutider Reicheftabte mahtzunehmen pflegt. Sin England werben baber Bath und Briftol, mas ben Charafter ber Einwohner betrifft, als bie beiben nabe gelegenen Extreme bet abgefchlif bunnen Rladbeit und ber tanben, grobtbraigen Golibitat betrachtet. '3th wage es nicht zu entscheiben, in wie fern biefes Urtheil, was in England febr haufig gehort wirb, gang gegeunder ift, aber ein Sauptjus ber Briftoler, worin fie mit bem gefelligen Bolldien ju Bath contraftiren, fellt fich gang unvertennbar jebem aufmertfamen Beobachter Es ift dies eine, felbft in England unge wohnlich große Borkiebe für ein ftilles, eingejogened und abgefchiebenes Familienleben. Immer enger werden ju Briftol die Rreife vertrauter Freunde gefchloffen, und immer gerin ger wird die Theilnahme an glanzenden, gefelligen Bergungungen. Dies ift mir von Derfonen verfichert worden, die fich dort mehrere Babre, aufgehalten und die Lebensweife vieler ber angesehnsten Briftoler Familien genau getannt haben. Daß bffentliche Bergnanungen in Briftol faft gang vernachläffiget werben, und baf auch bie wenigen, bie es befist, ungleich elenber befest find, als in jeber anbern bes beitend großen Europatichen Sanbelefabt. bavon wird fich jeder Fremde bei einem auch nut furjen Aufenthalte übergengen tonnen. Briftol befit nur ein einziges, febr fleines Theater, Deffen Chaufpielet nichts weniger, als ausnezeichnete Runftver find. Diefes Schanfpicibaus enthält mir zwei Mriben non neun Logen, Deren febe gwolf Perfonen faßt. eine fleine Gallerie und ein nicht minber fleis nes Datterre. Die Logen find auf ben 920 benfeiten frei und ruben auf effernen, brom tirren Gaulen. Go flein biefes Theater ift. fo wird es doch nur breimal wochentlich geoffe net und auch bann wur wenig befincht. giebt in diefer großen Stadt, wie mir von eb nem Briftoler herrn auf meine Anfrage verfi dett worden ift, feinen einzigen gefellichaftlie then Mub. Bu Concerten und Ballen find im Binter einige Zimmer in einem netten Daufe in Princes street gesffriet und barauf befchtan ten fich alle Unftalten für die bffentlichen Bergnugingen der hunderstaufend Einwohner von Briftol. Diefe Stadt besitt auch nur weni:

ae Raffeebaufer: und biefe wenigen-find noch buftrer und trauriger, ale die Londner: großte ift mohl basienige; welches mit ber bes ruhmten Bush tavern verbunden ift; und bies fes zeichnet fich eben nicht burch eine beitere Elegant aus! Bird man es glauben tonnen; daß es Briftol fogar an einem öffentlichen Spatiergange fehlt? Es giebt zwar mehrere freie Plate 1. B. queen's square, college green u. a. die baju angelege ju fenn fcheis nen, aber fur eine fo große Stadt maren fie viel zu beschrantt, und jest ift es ber Ton ber Briftoler eleganten Belt, bergleichen Ocrter mit feinem Schritte gu betreten. Mur an Sonntagen nach geendigtem Gottesbienfte wird man einige Burgerfamilien vom britten Range in den Alleen des college green ans treffen. Aber bie icon Belt von Brifiol bleibt sebergeit versteckt und wird fich nie auf Diefen offentlichen Dlagen erblicken laffen. Go befist fie wohl einen großen, ichon vergierten Garten, ein Baurhall, ein Ranelagh, wo fie fich von Beit ju Beit in ihrem Glange geigt? Mein, auch teinen folden Versammlungsort aiebt es weber in Briftol, noch in feiner Ra-Wo sieht man benn also bie angesehene

Claffe ber Briftoler öffentlich,? Die Domen in ber Rirche und die heeren auf der Borfe.

Die Rirden werben in Buftol fast noch ofter und gabireicher befucht, als es in ben übrfaen Gegenden Englands ju gefchehen pfledt. Thre Angahl ift erstaunlich groß. und bermehrt fich noch fast mit jebem Sahre burch Begrandung neuer Ravellen. Die ans glitatifche Rirche befist fier 18 große Rirchen und 5 fleine Rapellen. Mehrere von biefen find erft vor wenigen Jahren erbauet worben. Aber in eben bem Dafe, wie die anglikanische Rirche ihr Gebiet erweitert und ihre Gemeinde veratoffert, fcheinen auch hier die übrigen relis aiblen Secten zu gebeihen. Dies ift in ber That erfaunensmurdig, aber unbezweifelt gewiß: benn es giebt jest ju Briffol 22 Rapels len far die von der herrichenden Rirche abweis denden Religionsfecten. Richt weniger als 13 biefer Rapelfen find erft in ben letten funfgig Sahren errichtet worden, und su als len-biefen Bethäufern, vorzüglich aber zu bea nen-ber Methodiften brangt fich eine fo große Angahl Menfchen, bag viele barin nicht Raum finden tonnen. Die Secte der Methobiften hat in Briftol furchtbar ihr Saupt erhoben und gable nicht allein in Temple street, bors

es fair, Bt. Samoe's back und churcht gard viele Berehrer, fondern felbft unter der angefebnften Claffe ber Briftoler Laufleute.

Bin London barf man befanntlich bie Raufleute vom erften Range nicht auf ber Borfe fuden, aber in Briftol ift biefe ber gewöhnliche und allaemeine Bereinigungepunct aller Be-Die Briftoler Borfe ift ein fcháftsmánnet. meffines Gebaube, beffen ungemein fcmerfal lige Ruftit fein Mufter iconer Bautunft abge ben und allenfalls nur ju einem wohlbefestigten Stabttbore vaffen murbe. Gine Bant, Die gu gleich als Sammelplat ber Raufleute biente, giebt ce in Briftol nicht, obichon biefe Stabt micht weniger, ale fieben Banten belitt. Ein ber bavon nicht unterrichtet ift, alaubt, es fei nur von fieben Banquiers bie Rede und erftaunt baber nicht menig, wenn er erfahrt, daß fich bie Amabl ber lebtern gegens martig über breifig beläuft, bie aber in abge fonderten Befellichaften jene Banten errichtet baben, beren jebe gebruckte Bantzettel ause Doch höher fteigt bas Erftaunen. wenn man felbit in den viel fleinern Englifchen Stabten, Die oft faum funftaufend Einwohner befiben, eine, mohl gar zwei und mehrere Bete telbanten antrifft, die jede ihr eignes Dapiers

getd mungen. Erfahrt man aber bas Bers haltniß diefer Banten zu einander, zu den Londner Banquiers und endlich zu ber großen Mationalbant, so erstaunt und — erschrickt man zugleich über den wunderbaren Dechanismus des Englischen Creditspstems, und es entsteht ein Gefühl, wie denzwigen ergreisen wurde, der auf der Spisse eines hohen Berges ein üppig reiches, schönes Land in der glanzendsten Beieuchtung und daneben einen finsstern Abgrund mit einem bodentosen Moraste vor sich sähe.

Go viel ich weiß, ift das fünstliche System der Englischen Provinzialbanten von eisnem einzigen Schriftsteller, dem herrn henry Thornton entwickelt worden, \*) der aber blog die schönen Seiten desselben und auch diese feibst nur in dem vortheilhaftesten Lichte betrachtet zu haben scheint. Denn die Einwurfe, des neh er begegnet, sind von ihm so gestellt worden, daß die Widerlegung nicht schwer fallen konnte. Es verdiente dieser Gegenstand eine besondere, ausschhrliche Erdrterung. Hier

<sup>&</sup>quot;In ber, burch eine deutsche leberfehung bes herry Professor Jarob, welche ju halle 1803 erichienen, befannten Schrift über ben Paspier, Erebit von Großuritannien.

Proving, wo sie sich aufhalten, in allen felnen vielfach verschlungenen Bindungen: We find auch fehr genau von ben Privatumftanben der dafigen Gefchaftelente unterrichtet. benn bie meiften Sahlungen und affe Bechfels geschäfte ber Begend gehen burch ihre Bande. Ueberbies fiehen die benachbarten Banten mit einander in Berbindung, theilen fich bie no thigen Motigen mit und fuchen fich burch ge genseitige Unterftugung vor dem Diffbrauche bes Credits, ben fie geben, ju fchuten. hemmen baber ben allgu rafchen Gang fuhner Oveculationen, entdecken und verhindern betrugerifche Wedsfelreuterei, ftellen ein fchmantendes Gleichgewicht wieder her und verftarten ben foliden Credit der redlichen, Betriebfamen und vorsichtigen Burger. Daß aber bie Dro--vinzialbanten nicht felbst bas gehörige Dag überschreiten, wird baburch verhindert, bag. bic Londner Banquiers auf felbige ein machjames Muge richten. Bu den Banquiere ber Sauptftabt muffen die Provinzialbanten ibre Zuflucht nebmen, wenn fie fich mit Englischen Nationalbants noten und baarem Gelde verfehen wollen, und von jenen konnen fie daher in ihren Unternehmuns gen unterftußt ober - gehindert merben. lein auch diese Londner Banquiers find nicht ohne Controle. Ihre allgemeine Sulfequelle ift

bie große Nationalbant, die aber natürlicher Weise teinen unbedingten Eredit ertheilt, sondern diesen nach den ihr nicht unbefannten Bermögensumständen der Banquiers, nach den Handelsverhaltnissen derseiben und nach der Erdse und Sicherheit ihrer Geschäfte abs mißt. Durch diese känstliche Bertettung hals ten sich die Glieder der Englischen Handelswelt unter einander selbst im Gleichgewicht, und find nun mit vereinter Kraft vermögend, den gangen großen Staat zu umschließen.

In Diefem fconen Lichte hat Berr Thorns ton das Berhaltniß der Englischen Banten dargeftellt. Es ift aber fehr ju bezweifeln, baß biefes glangende Gemalbe volltommen mit ber Birflichfeit übereinstimme. Berr Thorns ton icheint babei nur die mufterhaften Dris patzettelbanten einiger ber größten und blus hendsten Englischen Provinzialstädte vor Augen gehabt zu haben. Bie gang anders erfcheis nen aber die Birtungen folder Inftitute in den fleinen Englischen Stadten und auf ben Dorfern! Bier zelat fich bie Schadlichfeit bes ungebundenen Englischen Bantfoftems in fo auffallender Große, daß barüber feinem porurtheilfreien Beobachter ber geringfte Zweis fel übria bleiben fann.

. . Es ift begreiflich , wie fehr Privatzetteb: banten, die auf einer foliden Bafis ruben und fich auf den Raum befchranten, ben fie burch eine wohlbefestigte Unlage becken tonnen .. jur Erleichterung und Erweiterung bes Credits in ihrem Wirfungsfreife beitragen muffen. Aber es liegt in der Ratur folcher Institute, daß fie ihren Birtungsfreis über bie naturlichen Grangen binaus ju erweitern. fuchen, -und daß fie dazu, felbft bei bem reds lichften Willen ihrer Unternehmer, oft burch bie bringenben Unforderungen berer verleitet werden, die bei ihnen Sulfe fuchen. Um diese und andere brobende Gefahren von ben Drivatzettelbanten abzumenden, fcbeinen fic einer faft noch strengeren Controle ju bedurfen als die durch offentliche Anterität unterftusten Unftalten der Art. Bei wem beruht aber mohl am natürlichften Die Controle folder Banten ? Offenbar bei denjenigen, das meifte Intereffe haben, daß bas Bants papier unausgefest feinen reprafentativen Werth behalte, und naturlicher Beife find Dies diejenigen, die ihre Capitalien der Bant auvertraut haben. Alfo diejenigen Gefchaftes leute, die mit ber Bant in Caffarechnung fte hen, werden bie Bankbirectoren jungchft unb

am ficherften controliren tonnen. Es ift baber leicht einzusehen, baß je größer bie Angahl Berer ift, Die burch ihr Intereffe verbunden find, die Sicherheit ber Bantgefchafte ju bemachen, und je naher, icharfer und leichter alle Schritte ber Bantbirectoren berbachtet werden tonnen, besto genauer und sicheren die Controle berfelben fenn werbe. nun offenbar in ansehnlichen Sanbeleftabten ber Fall, wo eine große Angahl vermogender Beschäftsleute die stillschweigende Oberaufficht aber die Bant fuhren, felbige gang in ber Dahe bewachen und fie auch, - wenn fie unverschuldeter Beife in Berlegenheit gerath - burch Borfchuß und Erebit unterftuben Auf Diefe Art find bergleichen Uns ftalten in großern Sandelsortern vor manchen Gefahren gefchutt, in die fie fonft nach bet Natur ihrer gangen Ginrichtung leicht geras then tonnen. Endlich erfordert auch die Begrundung einer Bant in einer anfehnlichen Englischen Sanbeleftadt nicht nur ein fehr bes trachtliches Capital, fondern auch, daß bie Unternehmer fcon in vielen Berbindungen . mit den dafigen Geschäftsleuten fehen und burd ihre Redlichtett und Borfichtigfeit einen großen Eredit erlangt haben.

Man bente fich bagegen eine Privatges telbant, Die in einer Begend angelegt ift, wo Die Unternehmer berfelben feiner Controle unterworfen find! Dies ift unläugbar ber Sall bei febr vielen Englischen Bettelbanten, bie in tleinen Stadten, ja wohl gar auf Dorfern angelegt Sind. Die Capitaliften, beren Bermogen einer folden Bant anvertraut wor ben ift, leben entfernt von ihr und auf bem Lande gerftreut, beftehen auch wohl oft großen Theils aus Personen, von benen fich wenig mercantilifche Rennmiffe erwarten Denn gemeiniglich find es wohlhabende Landleute, Dachter und Die Claffe bemittelter Sandwerter, die fich, nachbem fie ein unabhangiges Bermogen erworben, von ihren Ge-Schaften in ber Stadt auf bas Land gurudiges gogen haben. Die Unternehmer einer folden an einem fleinen Orte ifolirten Bant werben baber von Riemanden bewacht, und konnen ungestort die verwegensten Speculationen verfolgen, wozu fie durch ibre Lage felbft gereigt werden. Es fallt ihnen bei einigem Erebit nicht fdwer, bas gange baare Geld in ber Gegend an fich ju gieben und bafur ihre Dos ten in Umlauf zu bringen. Saben fie bies einmal erreicht, fo durfen fie nur bafur for-

gen, bag jeber Buflug an Dlunge aus ber Gegend in die Bant abgeleitet werde. burch zwingen sie die dasigen Einwohner forts wahrend jur Annahme, ber Bantnoten, aus benen alsbann bas einzige Circulationsmittel im gangen Begirte beftehet. Berfahren fie dabei mit einiger Borficht, fo tonnen fie lans ge Beit ihren Credit erhalten, wenn fie ihn auch noch fo fehr überfpannt baben. dem erstaunlichen Bewinn, ber ihnen unaufborlich juffiefit, tonnen fie nach und nach ju großen Reichthumern gelangen und bas, in feis per erften Brundlage lockere und unfichere Bebaube banerhafter und fefter begrunden. Dies ift auch wirtlich felbft bei folden Englifchen Banten der Fall, die fich in der verführeris ichen Lage befinden, daß fie ohne Controle ibs re Geschäfte weit über die Gebuhr ausbehnen Ionnen.

Nach herrn Thornton's Meußerungen zu urtheilen, scheint dec Kall gar nicht eintreten zu können, daß einer Provinzialbank die ersforderliche Controle sehle. Denn alle Bansten sind, wie er behauptet, unter einander verstettet, mit den Londner Banquiers, durch diese mit der Nationalbank verbunden, und die Provinzialbanquiers werden von denen

der Sauptstadt bewachet. Aber eben diese Behauptung jenes Schriftstellers stimmt am wenigken mit der Erfahrung überein. Denn theils ist es den Banquiers in der Hauptstadt ganz unmöglich, die Provinziatbank genau zu controliren, theils ist ihr Interesse, dies zu thun, bei weitem nicht so groß, als man vern muthen sollte.

Die Controle ber Provinzialbanten burch bie Banquierd ber Bauptftabt ift unmbalich. meil biefe wegen ber Entfernung von ienen ben Bang ihrer Angelegenheiten nicht überfehen tonnen und fich auch ben Directoren ber Provinzialbanten hundert Mittel Darbieten. den Zustand ihres Eredits ju mastiren. diefen genau ju tennen, mußte ein Londner. Banquier nicht allein von dem Belaufe bet Moten unterrichtet fenn, welche bie Drovins . gialbant in ihrem Begirte in Umlauf bringt; er mußte auch bie Giebfe aller Capitalien temnen, die jener von den Einwohnern der Gegend anbertraut muchen find. Beibes ift bem Londner Banquier gang ummiglich und vorguglich kann die Provingialbank die ihr anvertrauten Capitalien auf eine Art benuben, Die ihr ben Unfchein einer weit größern Colibitat verleihet, als fie wirklich bentet. Allein das

Sintereffe ber Londner Bangniere erfordert es auch teinesweges febr bringent, baß fie bie Provingiaibanten mit angftlicher Sorgfalt bewachen. Denn mofern nicht ein Londner Banquier einen Theil des Capitals jur Bo arundung einer Provinzialbant felbft vorge fcoffen, ober fich mit biefer ju einem nabern Antheile an ihren Geschäften verbunden bat - meldes allerdinas zuweilen zu gefchehen pflegt, -- fo ift er gewöhnlich burch bas Berhaltniß binreichenbegebeckt, in welchem bie Provingialbanten badurd, baf fie bie Geldgefchafte: ber Bandelsleute in ihrer Gegend volltieben, ju ben Londner Graßhandlern, Sabrif : und Manufacturherren fteben. Bu bem Crebite ber Londner Banquiers pflegen die Provinzialbanten gemeiniglich ju allerlett ihre Ruffucht ju nehmen, wo ihre Berlegenbeit leicht entocett und bie anftedenbe Befahr berfelben vermieben werben fann. Die Erfahrung bat auch gezeigt, bag bie Londnes Banquiers burch ben Umfter; vieler Provinzialbanten, bie im Sabre 1798 erfolgte, weit weniger gelitten haben, als bie Befiger der Fabriten und Menufacturen und die Großhaudler ber Sauntftabt.

Sben fo wenig ift es nun auch ber allees meinen Erfahrung gemaß, daß bie Drovintialbanten unter fich gleichfam eine Phalane bildeten und ben foliden Credit mit vereinten Rraften zu erhalten ftrebten. Dies mag mobi von einigen mit unbezweifelter Bahrheit behauptet werben tonnen und vorzüglich bei ben Banten ber großen Englischen Sandeleftabte Ratt finben; allein gewiß ift ce, bag die fleinen ifolirten Landbanten, weit entfernt, fich gegens feitig zu unterfiuben, vielmehr einen immermahrenden Crebit : Krieg führen. Alle diefe fleinen Banten fuchen fich den Rang freitig an machen, wetteifernd ben Martt mit Das viergeld zu überfüllen und wenigstens aus bem ihnen junachft gelegenen Begirte alle anderen Bantnoten burch die ihrigen ju verbrangen. Die natürliche Folge bavon ift, baf aus manden Begenden bas gemungte Beld fo ganglich verfchwindet, bag baburch ber Gang ber Befchafte felbft nicht wenig gehemmt wird. Denn theils veranlaßt dies fehr große Schwierigfeis ten beim Bermechfeln der fleinern Moten, theils wird auch der Austaufch der Roten felbst gegen andere ausnehmend erschwert, indem mes ber alle in gleichem Eredit fteben, noch anch außer ben Grangen des Bantbiftricts anger

mommen werben. Diefer verbrießliche Umsftand ereignet sich nicht allein in den kleinen Englischen Städten, sondern felbst in sehr ansehwlichen Sandelsdrern. Ich erinnete mich, jum Beispiel, daß ich in Sunderland genöthiget wurde, für Nationalbanknoten, die ich dahin mitgebracht hatte, einige Moten der dasgen Bant einzutauschen, die ich acht Meilen dasvon, zu North-shields, nicht ohne große Schwierigkeiten wiederum ausgehen konnte.

Aber bies find von allen nachtheiligen Rolgen biefes ausgedehnten Bantinfterns bei meitem die unbedeutenoften. Unftatt baß fie, wie Berr Thornton behauptet, die Industrie ber weniger bemittelten Claffen beganftigen follen, fchaden fie ihr vielmehr baburd, daß fie eine verfehrte Anwendung ber fleinen er: fparten Capitalien begunftigen. Bat Der Sandwerker und ber nicht bemittelte Dachtet einige Guineen jurucfgelegt, fo tragt er fie iest zu einer Landbant und erfaufet fich bamit einen ginebaren Zettel, ba er wohl fonft die fleine Summe jur Bervolltommnung feines Bewerbes angewandt haben murbe. Diejenigen bingegen. Die ein ausehnliches Cavital crubris get haben, womit fie erwas bedeutendes um ternehmen fonnten, laffen fich mohl jest auch durch bie Ainfen. Die fie fich von ber Bant verfprechen, verleiten, ce biefer hinjugeben. Os siehet nach und nach eine folche Bant bie fleis nen und jum Theil auch die größern Capitas lien an fich, welche ber fleiß ber Einwohner ihres Begirtes gesammelt hat. Dun bente man fich, bag bas bobe luftige Gebaube einer Englischen Landbant umfturge! Dann trifft der Ochlag nicht allein bie reichen Einwohner ber Begend, fondern bie armere, aber betriebfame Burger : Claffe am barteften. fieht nun mit einem Dale alle ihre fconen Aussichten zerftort, wird muthlos und entfagt jener freundtichen, die Thatfraft befeuernden Boffnung, durch Unftrengung und Fleiß eine forgenfreiete, glucflichere Lage ju erringen.

Es zieht der Umfturz einer einzigen Enge tischen Provinzialbank gemeiniglich den Schnelten Ruin vieler andern nach sich; nicht etwa, weil sie sich gegenfeitig unterstüßen, sondern weil der aufgedeckte Miscredit der einen auch die Bloßen der andern verräth. Dann wird die Unruhe und Berwirrung in der Provinz allgemein, breitet sich von einer zur andern aus, erstreckt sich zulest bis in die Hauptstadt, hemmt den Gang der Geschäfte, und erschüte tert ben offentlichen Erebit , in feiner tiefften Grundlage.

Der gewöhnliche Weg, ben die Provins zialbanken bei dringenden Berlegenheiten zu ihrer Rettung einschlagen, ist nämlich der, daß sie so schnell, als möglich, ihre in London besindlichen Waarenvorräthe, ihre Wechsel und ihre Staatspapiere in Gold umzusehen und dieses in die Provinz zu ziehen suchen. Tolglich entsieht plöglich eine große Nachfrage nach Banknoten und Guineen in der Hauptsstadt, die von den dasigen Banquiers geforzbert werden. Diese nehmen nun zur Nationalbank ihre Zusucht und hier wurde sich die lette vom Sturme aufgeregte Welle brechen mussen wenn die große Londner Bank — unerschöpslich märe.

Wormals fehlte es befanntlich der Londsner Bank nicht an Mitteln, die Anforderungen der Londner Banquiers vollkommen zu befriedigen, ohne durch Heberschreitung des Maßes ihren eigenen Eredit bloß zu stellen. Sie gad ihre Noten beim Discont der Wechstell und bei Darlehnen an die Regierung aus, und konnte dabei immer ein solches Berhältzuh beobachten, daß es ihr nicht an hinlänglischem Goldvorrathe fehlte, wenn die Noten

sur Bezahlung an bie Bant gurudkamen. Der Grund lag unftreitig barin, daß übers haupt noch ein gehöriges Berhaltniff zwifchen bem Metalls und bem Papiergeide im Lande Ratt fand und bag ftets aus den Provingen bedeutende Summen baaren Geldes der Baupte Radt und - ber Bant felbft wieder jufloffen. Seitbem aber die Provinzialbanten das gange Reich mit ihren fleinen Doten überfüllet haverwandelte fich der gange bisherige' Ben . Gang ber Londner Gelbgeschafte. Statt aus den Provingen einen Bumache von Gold ju erhalten, jogen vielmehr biefe, fo oft fie ben bruckenden Mangel an Munge verfpurten. ben bas Uebermaß ber Provinzialbanknoten veranlagte, große Summen von ben Banquiers der Sauptstadt an fich, welche bie Nationalbant barum angufprechen genothiget Aber es ift begreiflich, baf biefe' maren. verdoppelten Unforderungen bei weitem bas Mag überfchritten, welches die Bant beob. achten mußte, wenn fie fich nicht von allent' Golbe entblogen wollte. Dies veranlagte die mertwurdige Bankreftriction. fcon feit 1797 ununterbrochen fortdauert.

Die Banfreftriction, die gwar nicht bie farchterlichen Folgen gehabt bat, die man ane

fanglich bavon beforgte, aber both immer ein für die Englische Sandelewelt nicht fehr ers freulicher Beweis bleibt, bag bas gehörige Berhaltniß im Bange ber Beldgeschafte bis auf ben Grund erichattert morden ift, muß bemnach als bas Resultat bes gegenwartigen Drovingialbantfufteme ber Englander betrach. tet werben. Es ift baher auch wohl nicht ju erwarten, daß die Referiction ber Bant infurger Beit gehoben werden tonne, Beranlaffung noch gegenwartig fortbauert. Denn obicon jest die Provinzialbanten ihre-Geschafte bem Unfdeine nach mit viel größerer Sicherheit treiben, als zuvor: fo ift boch bei bem erftaunlichen Uebermaße bes Papiergelbes in allen Theilen bes Reiches der geringfte Allarm hinreichend, jene unruhigen Bewes gungen in ber Englischen Sanbelswelt hervorjubringen, welche bie Ochabe und ben Erebit der großen Nationalbant zu verschlingen bro-So hat alfo bas ausgebehnte Provin-Ben. gialbantfuftem die ftartften Strebepfeiler bes Englischen Sandels erschuttert, und in wents gen Jahren Folgen gehabt, die für die Bohls fahrt des Bangen bedrohender gewesen find, ale ber Ausgang ber ungludlichften Rriege.

Daß bies bie einzige mahre Atrfache ber fortbauernden Bankreftriction fei, leidet fei nen Zweifel , benn es lagt fich aus dem eignen Geftandniß ber Bankvirectoren abnehmen. Man hat die Bankrestriction übermäßigen pon ber Bant ber Regierung bemilligten Darlehnen gufchreiben wollen. Allein bag biefe Mermuthung grundlos fei, hat nicht allein Berr Thornton bewiefen, fondern ift auch pon einigen Mitgliedern der Opposition felbft angestanden worden. Ginige, haben in bem nachtheiligen Wechfelcurfe bie Urfache ber Bantreftriction finden wollen. Allein jedermann weiß, daß der Wechfeleurs feit geraumer Zeit England fo vortheilhaft gewesen ift, bag es dadurch in ben Stand gefeht murbe, fortwahrend vieles Gold vom festen Lande ju fich hinuber ju gieben. Dennoch bat bie Bantreftriction unausgefest fortgedauert ! Offenbar aus teinem andern Grunde, als weil bas Uebel, das fie veraniafte, felbft noch fortwirfet und tief in der gangen gegenwartis gen Berfaffung bes Englischen Papiercredits gegrundet ift.

Außer biefer fur ben Englifchen Staat fo gefahrlichen Folge find ber übertriebenen Er-

weiterung ber Provinzialbanten noch viele ans bere nicht mindet fchadliche Birfungen beigumellen. Durch bie unmaffige Bermehrung bes Paviergeldes ift jene, nicht affein fort währende, fondern auch immer noch hoher fteigende Theuerung aller Lebensbedürfniffe in Erraland entstanden, die als eine Sauptquelle ber Armuth vieler Englischen Burgerfamilien betrachtet werden muff. Man murbe auch wohl, wenn man die Bermehrung ber Armens abgaben mit ber Erweiterung und Bervielfab Kaung der Englischen Provinzialbanten vergleichen wollte, zwifchen beiben ein fehr übereinstimmendes Berhaltnif mahrnehmen fonnen. Bie fehr burch diefe Theuerung die Fortschrits te der Englischen Industrie felbft gehemmt werben muffen, leuchtet von felbft ein. Denn obichon ber Arbeitelohn nicht gang in bem Dage erhöhet worden ift, in welchem fich die Theuerung felbft in England vergrößert hat, fo ift er doch fcon fo boch gestiegen, bag baburch viele Englifche Jabriten mit einem ganglichen Untergange bedrohet worden find. Batte bas Uebel einen Stillftand, fo mare ju erwarten, daß allmählig bas vorige Gleichgewicht wieder hergeftellt werben tonnte; jest aber wachft jenes mit jedem Jahre unaufhorlich fort und die Stage: wo'es enbigen werbe? wied immer bebenflicher.

Bagt man einen Blid in bie Bufunft. fo sciat fich bas ausgebehnte Englifche Bants fuftem noch von einet andern furthtbaren Ges Ungeachtet jest ber Englische Banbel auf Sas erftaunenswürdigfte erweitert worden ift. and beinabe bas Monopol ber Producte aller fernen Belttheile befibt: fo hat bies boch nicht verhindern tonnen, bag nicht von Beit au Beit bie Sanbelsbalang für England febr Tritt ein folder Fall ein, unaunstia wurde. fo wird ein, bem dusnehmenben limfange ber Englischen Sanbelsgeschafte angemeffener, Borrath von Goft erfordert, um bie, bem Papier : Credit bochft fchadlichen Wirtungen ber nachtheiligen Sanbeisbulang gu bemmen. Sollte es ju einer bringenben' Beit an biefem Ausgleichungemittel in England ganglich feblen: fo wurde vielleicht ein Umftarz bes gangen Creditfuftems bie unvermeldliche Rolge Aber eben babin führt bie Tenbeng feynt. der Englischen Provingialbanten, Die burch einen fortwahrenden Dangel an Gold den Erebit thret fleinen Roten ju erhalten fuchen und mithin unaufhörlich bahin ftreben milffen, allen Goldvorrath aus bem Reiche bu fcaffen.

Enblich if auch leicht einzufeben, baff, ungeachtet die ungeheure Daffe der Englischen Stadtspapiere, bei Englands unermefilichen Reichthamern, als Papiergelb für größere Summen fehr wohl in Umlauf gebracht werben tonnte, boch nichts bem öffentlichen Eres bit gefährlicher werden burfte, als wenn um ter ber Englischen Dation bas allgemeine Berlangen entfteben follte, jene Staatspapiere in Mate zu vermanbeln. Dies wurde zwar fchlechterbings unmöglich fenn, aber fcon bas bloge mit einiger Allgemeinheit aufgeregte Berlangen tonnte ben Englischen Dapiercredit' auf immer vernichten. Allein auch diefe Bir-Eung hervorzubringen liegt in der Tendeng der Englischen Drovinzialbanten, benn die Unternehmer folder Anftalten pflegen, wie fcon ermant worden, wenn fie fich mit baarem Beide verfehen muffen, ihre Staatspapiere in Sondon in Mationalbanknoten und Munge umgufeben, um bamit einen Theil ihrer Bettel au beden. Eritt bei mehrern Provingial banten eine Berlegenheit ein, fo entfteht dars ans für ben Crebit ber Staatspapiere eine ausnehmend große Gefahr, weil ce leicht ein allgemeineres Beftreben erweden tann, diefe, Die alebann im Werthe finten, in Dunge gu

verwandelu. Mun benke man fich alle biefe Umftande vereiniget mit einer immer fortwahrenden Bankrestriction! Betrachtet man den Gegenstand von dieser Seite, so scheint er bas glanzende Gemalde des Englischen Nationalreichthums nicht wenig zu verdunkeln. Wielleicht gelingt es aber der an Hulfsmitteln unerschödischen Handelspolitik der Englander, jenes kunftliche Gebände ihres Papier : Eredits in allen, auch in feinen kleinen, noch schwanztenden Theilen auf eine, der allgemeinen Wohlsahrt angemessene Weise zu befestigen.

Die schäblichen Wirtungen des ausgedehmten Bankspleems sind nicht in allen Segenden von England gleich start empfunden worden. In großen Stadten, wie z. B. in Bristoldurfte kaum eine Spur davon wahrgenommen werden; aber auch in den kleinern Handelsbrtern ist der nachtheilige Einfluß der Banken auf Ins dustrie und Gewerbe nicht immer in gleichem Grade sichtbar. Denn est ist begreissich, daß hierbei von dem Eredit jeder einzelnen, kleinen Bank und der Borsicht ihrer Unternehmer vieles abhängt. Indessen werden unstreitig in den kleinen Englischen Städten und auf den Dörfern die Klagen über das Uebermas der Banknoten und den Mangel an baarem

Gelbe am haufigsten gehört, und an folden Dertern zeigen sich auch die schädlichen Folgen der vicht gehörig controlirten Provinzialbansten am auffallendsten.

Vorzüglich ftoren Provinzialbanken, bie ihre Grangen überfdritten haben ; ben Rrams handel in ben Englifchen Stabten, benn jeber fleine Sandels: Bertehr wird burch Entzies bung des baaren Beldes ausnehmend erfchwei Daher flagen auch gemeiniglich bie Rramer am lebhafteften über bie Geltenheit ber Munge, und wenn diefe Claffe von Gefchaftes leuten teine Berlegenheit in biefer Sinficht vetrath: fo fann man mit Gewißheit annehmen, daß das gehörige Berhaltniß bes Das pier : und Metallgeldes an einem folchem Orte noch nicht geftort fenn tann. Dies ift 1. B. in Bristol der Fall, wo überhaupt die Rramer ihre Geschafte mit bem gludlichften Erfolge ju treiben und fich in großem Boble ftande zu befinden icheinen. Die prachtigen, reichen Kramladen, die man in Briftol fieht, erblickt man in ber Mannichfaltigfeit und Große wohl fontt in England nirgends außer der Sauptstade. Bie murde aber and Bris fol ohne feine fchimmernden Raufladen erfcheis nen! Diefe find es allein, Die feine duftern.

melancholischen Straßen durch ihren Glang umd ihre mannichfaltigen Bergierungen erheistern. Ausnehmend zierlich und geschmackvoll erscheint die Anordnung der meisten Bristoler Kausladen. Es läßt sich aber wohl auch versmuthen, daß die geschmackvolle Eleganz der Bristoler nicht viel über die Ausschmuckung ihrer Kaussaden hinausreicht. Denn es ist wohl kein allzu hartes und ungerechtes Urtheil, wenn man ihnen einen seinen, ausges bildeten Geschmack in demjenigen abspricht, wo sich dieser am vartheilhaftesten zeigen kann.

In wenigen großen Stadten wird man die Literatur und die schönen Kunfte so gange lich vergessen und verwaiset sehen, wie zu Bristol. Die schönen Kunste haben hier nicht einmal die gewöhnliche Herberge gefunden, die ihnen sonst überall Lurus und Reichthum darbieten. So viele reiche Einwohner auch Bristol besit, so ist doch noch von keinem derselben eine Kunstsammlung angelegt worden und öffentliche Denkmäler der Kunst berfinden sich in dieser Stadt eben so wenig als Künstler. In der schönen, alten, gosthischen Kathedrale, welche bei college green gelegen ist, sieht man einige, zum Andenken an Verstorbene errichtete Monumente, doch

unter biefen ift auch nicht ein einziges, bas von Seiten bes Gebantens ober ber Muse fabrung eine ruhmliche Erwähnung verdiente. Es befindet fich bafelbit auch bas zu Geren ber berühmten Elifa Draper etrichtete Monument. Zwei weibliche Kiauren fleben bei einer Urne. Die eine Rigur jur rechten Geite bat die eine Sand auf die Bruft gelegt und balt in der ans bern die Trompete ber Rama, aus ber eine Klamme bervorgebt. Die andere bit bes trachtend in ihrer Sand bas Mest eines Welis fans, ber feine Sungen mit feinem Blute nabret. Die ansbruchevolle Trivialität bes Bedantens giebt bem Bangen einen ungemein Micherlichen Anftrich. Die Kama neben einen Afchenfrug ju ftellen und einer weiblichen Sie gur, welche wahrfcheinlich bie fich felbft auf opfernbe Liebe vorstellen foll, ein Delifanse neft in Miniatur in die Sand ju geben, chas rafterifirt vollfommen ben Sbecnreichen Goiff bes herrn - Gucon, benn ihm verdanft bie Brikoler Kathebrale diefes Meisterstud. Die Rathebrale felbft ift ein herrliches Gebaube, gang im größten Stule ber gothifden Baus funft ausgeführet. Die Borhalle mit ihren leichten und gierlichen Pfeilern ift vorzüglich prachrig. Aber auch hier bat fich

bie jeht in Briftol herrschende Geschmacklofigsteit auf eine lächerliche Weise verrathen. Die schönen Pseiler sind mit gelber Farbe angestrischen worden!

Ein allgemeines Urtheil über ben Geichmack ber Einwohner eines Ortes bleibt zwar inmer etwas schwantenb, body laft fich bet unter ihnen gewöhnliche, mittlere Grad affhetischer Cultur an einigen Gegenständen giems lich deutlich abnehmen. Der ficherfte Dags nach welchem fich ber herrschende Ge Hab. fchmack in großen Stadten bestimmen lagt, bleibt aber mohl unläugbar - bas Theater. In biefem forbern alle iconen Runfte vereinis get bas afthetifche Urtheil auf, ' beschäftigen Abantasie und Berftand zugleich und geben Belegenheit, baß biefe ihre größern ober geringern Unfpruche verrathen. Dabei zeigt fic nun in Briftol eine erftaunenswurdige Gengafamteit. Die Briftvier Schauspielers gesellschaft ift, wie fcon erwähnt worden, Ils ich das diefelbe, welche ju Bath fpielt. Btiftoler Theater befuchte, gab Madame Stos eine Londner Ochauspielerin, tace, Baftrollen daseibft. Diese Schauspielerin fucht auf eben bem Wege die Larbeeren ihret Runft, ben Drs. Jordan mit fo vielem Beis

falle betreten hat, und es ift nicht zu läugnen, daß Madame Stoarce die gemeine Natur selbst noch gemeinet darzustellen weiß, als ihre Vorsgängerin. Dies gehet oft so weit, daß man bisweilen glauben follte, diese Schauspielerin habe sich zufällig aus der Rüche auf das Theaster verirrt. Sie glänzt vorzüglich im Cabinet, einer neuen Englischen Oper, mit der ich an Geschmacklosigkeit kaum etwas zu vergleichen wüßte. In diesem elenden Stücke erschien Madame Stoarce auch in Bristol, wo das Cabinet den ungestümsten Beisall fand und die Schauspielerin — das ganze Haus entzäckte.

Bie wenig sich die Briffoler um die Literatur bekummern, zeigt der Zustand ihrer
Buchhandler sehr anschaulich. Diese scheinen
unter allen dasigen Kramern auf den wenigsten
Baaren - Absatz zu rechnen, und suchen daher
ihren hauptsichtlichsten Gewinn in einem Nes
benhandel mit Federn; Papier, Siegellack
und Bleististen. Sie treiben auch wohl übers
haupt den Buchhandel bloß — als Papierhans
deli Ihre Baarenlager sind nichts weniger,
als ansehnlich und eigene Verlagsartitel führert
sie gar nicht.

. Briftol befist feit vierzehn Jahren eine bffentliche Stadtbibliothet. Der Butritt 112 berfeiben ift jedoch nicht unbebingt frei. ber Briftoler, der daran Theil nehmen will, bezahlt beim Eintritt vier Guineen und bann iabrlich noch eine Guines gur Unterhaltung Das fleine Bibliothesgebaube bes Ganten. ift in Kings street gelegen. Die Bibliothet ift in wei Zimmern im erften Stodwerte aufs defielt. Das Locale ift etwas finfter und one Die Bibliothet febien, fo viel ich auf einen Auchtigen Blid bavon feben tonnte, eis nige quie, philologische Werte ju enthalten. Der Bibliothefar verficherte mehrmale: man muffe über bie fchnelle Bermehrung bes Ganzen feit ben vierzehn Jahren ber erften Anlage destaunen; denn es sei win sihon der Isnwuchs ber Buder fo außerorbentlich groß geworben, daß das Locale nicht mehr hinreichen werbe. Es konnten wohl die beiben Bibliothefszimmer aufammen gegen 7000 Bande enthalten, eine Budenahl, die bei den Briftolem große Bats Kolimaen erweden mochte.

Kommt ein Fremder ohne Empfehlungen nad Briffol, fo wird er bei biefer Armfeligsteit affer Anstalten, die thm eine geiftreiche Unterhaltung gewähren tonnten, den Aufente

halt baselbst ausnehmend buster und langweilig simben. Doch auch dem ganz isviert lebenden Bremden kann Bristol eben so anziehend, als reizend erscheinen, wenn er sich für so vieles, was in dieser großen Stadt entbehet wird, burch den Genuß einer wunderschönen Ratur zu entschädigen weiß. In den umliegenden Segenden von Bristol erscheint die liebliche Anmuth und die romantische Größe der Natur auf das reizendste vereiniget; rausendsätzig wechseln ihre Ansichten ab, und wenn manglaubt, das Auge habe schon das ganze herrlische Schauspiel überschen, wird es durch nene, noch umbekannte Schönheiten angezogen.

Briftol ift von vielen schönen Thalern ums geben, unter benen sich besonders ein großes Telsenthal auszeichnet, durch weiches der Avon fehr schnell hinströmt. Wie man sieh von der Stadtseite dem Thale nahert, witt man in eis ne Allee, die zu dem alten Brunnenhause von Hot well führt, welches am Eingange in das Thal gelegen ift. Das aite Brunnenhaus ift an eine hohe Felsenwand angelehnt, aus welcher die hellquelle hervorströmt; rings her um bilden kleine Haufer einen halben Bogen, der von einem Saulengange umgeben ift. Das Banze hat ein sehr beschränktes und wegen der

tiefen Lage im Thale ein etwas bufteres Ansfehn. Doch oben auf dem Felsen liegt ungermein reizend das neue Brunnenhaus. Zur linten hat es die Aussicht über die Stadt und in eine herrliche, liebliche Gegend, die sich nach Sudwesten hin ausbreitet; zur rechten Seite kann man von hier den größten Theil des romantischen Felsenthales überschauen, durch welches der Avon die zum masestätischen Meerbufen fortsließt, wo er mit der Severn zusammentritt.

Dem neuen Brunnenhaufe nordwefflich gegenüber erhebt fich mit feinem Gipfel ber hochfte gelfen des Thales, der St. Vincent's rock, vom beiligen Bincent, ber fich bier im fernen Alterthume eine Rapelle erbauet haben foll, fo genannt. Der Felfen fentt fich auf ber westlichen Seite gang ichroff an ben Avon hinunter; fein Bipfel ift mit Rafen bebeckt. Groß und aberraschend herrlich ift die Ausficht auf biefer Bobe. Bur linten überfieht man ben prachtigen Rrang ber iconen Sugel von Leigh Down, welche die reichsten Kluren ums folichen; jur rechten Seite gieht fich bas große, romantifche Felfenthal bin. Gebt man auf bem Rucken ber Felfen fort, ber überall mit Rafen bedeckt ift: fo entwickeln fich auf bem

annien Wege ununterbrochen große, comantie iche Unfichten. Eng ift bas Thal, fo baff. wenn die Bluth bes Avon eintritt, ber Strom beinahe gang den Boden bebeckt und an vielen Stellen feines hoben Felfenufers nur einen fcmalen Beg für den Aufganger übrig läft. Deutlich fann man mahrnehmen, wie bie Baf. ferfluthen bas gange Thal gebildet haben, indem fich die gegenüberftebenden Felfen wie getrenns te Salften eines vormaligen Gangen gleichen. Diefe Felfenmaffen find groß und unbefdreibs lich mahlerisch gestaltet, bath überhangend, bald icharf abgebrochen, bald tahl und verwie tert, bald mit Rafen bedeckt und mit fleinen Bufden befest; bieweilen treten einige jurud und umfchließen einen Rafenplas wie ein bobes Amphitheater; andere, die fich ftufenweise erheben, erfcheinen bem Muge mit ihren von Rafen bedeckten und fleinen Strauchern einges faßten Abstufungen wie tunftreich ausgeschmuchte Terrassen, und bilden mit der romantischen-Bildheit fteil und tahl emporfteigender Relfen einen angenehmen Contraft. Das Thal hat in Ruckficht fainer ichon betleideten Felfen eis nige Aehnlichkeit mit bem Planenschen Grunbe bei Dresben, nur bag in biefem die Ratut nicht bas große, erhabene Geprage geigt, wie

in dem Briftoler Avonthale. Denn hier find die Kelfen wohl zweimal hoher als in jenem freundlichen Thale, und der Avon, der sich im, Grunde hindurch drangt, gewinnt, wenn die Fluth eintritt, eine majestätische Größe und trägt Kriegsschiffe von funfzig Kanonen.

Wer unvorbereitet den breiten Relienrile den, der im Avonthale gespalten ift, von det nordwestlichen Seite bestiege, murbe angenehm burch ben Unblick einer reigenden Stadt über raicht werden, die fich hier in einem beträchtlich Es ift bies bas großen Umfange barftellt. fcone Elifton, eigentlich nur ein Dorf, jest aber fcon ju einem Gangen mit Briftol ver bunden and im Stole bes neuern Theiles von Bath und auch von Bather Raiffteinen er-Prachtige Strafen, große Reihen sierlicher, in balben Breisbogen erbauter Cam fer, nette Squares und bie freundlichften Dib len, von niedlichen Garichen umgeben, mas den es ju einem ber fcbonften Derter im Ronige reiche. Sierher flüchtet fich bie Briftoler fcos ne Belt aus den buffern Dampfwolfen ihrer Stadt, und feitbem ich Clifton, gefeben, wuns dere ich mich nicht mehr, daß Briftol feinen Dart, fein Baurhall und teine Spatiergange defist, wo die elegante Classe ber Sinwohner.

cerfcheint. Auf der retzenden Anfohe von Clifton, umgeben von den herrichsten Scenen einer romantischen Patur, würde manleicht die prachtvollsten Kunftgarten vergessen können. Die schone Wele von Bristol schöpft hier die veine, frische Lust auf den Bergen und giebt siche Hendezvous — in der freien Natur. In heitern Morgen sieht man auf der weiten Weises, die sich vor Clisson auf dem Berge ausbereitet, herren und Damen zu Pferde, zu Zubliefe, die sieh vor Clisson auf dem Bergenung aus und in Wagen herumstreifen, und der Indiet einer solchen belebten Versammlung auf dem hohen Felseurücken ist eben so anges nehm, als durch feine Sonderbarkeit überrassehen.

Die Erinnerungen an die paar heitern Tuge, die ich in Clifton jugekracht habe, gehören zu den schönken; aus meiner Reise. An einem jener herelichen Tage ging ich auf den Felsengipfeln am Avonchale spahieren und bes wachtete die großen, romannischen Aussichten. Das Wetter war vortressich. Kein Wolfchen war am heitern himmel zu sehen; die Sonne schien so warm und die Biderer der Banne ziehen von ihren Steahlen so srinken Wolfen. Das gefallene kund wienen fichnen Sommermorgen; das gefallene kund winnerte an den herbis, aber es war ein

Berbsttag, wo bie Matur-mit neuent, jugenba lichen Leben gut erwachen fchien. Ich hatte mich auf den Rafen eines Bugels bingelagert, der weit in das Thal hineintritt, und feine Windungen in großer Ferne überschauen lafft. Immerfort aleiteten unten im Thale Schiffe auf dem Avon vorüber, aber man horte fein Maufchen einer Belle, benn bas Bette bes Muffes ift fehr weich und eben; nur ber froffliche Gefang ber Schiffer hallte in verworrenen Tonen am Felfen herauf. Den gangen Tag batte ich hier zubringen und so unaufhörlich von ber Bohe hinab dem fconen, im Thale vorüberftromenden Rluffe nachschen konnen. fällig hatte ein Berr, ber mit mir in bemfelben Galthofe mobnte, eben diefen Spatiergang erwählt und tam bei der Stelle, wo ich faß, vor Wir hatten uns ichon oft im Gafthofe gefeben, boch nie mit einander gefprochen; Diefes jufallige Bufammentreffen allein Freien Enupfte unfere Befanntichaft an, ber ich einige fehr heitere Stunden verdante. Die Schönheit des Tages und die Anmuth der Ge gend gaben ben erften Stoff ju unferer Unters. haltung, boch bald lentte fich biefe gur Politit über, und nachbem wir mohlbedachtig bas Chicfal von Europa entschieden und ben Lauf funfeiger Jahrhunderte teguliret hatten, mandi te fich das Gesprach darauf, wie der heutige Tag am angenehmften jugebracht werden könne. Mein Gefellschafter schlug vor, die berühmte King's: Weston Inn zu besuchen, die nur dret Meilen von da gelegen sei und wawir eine gute Bewirthung und eine entzuckend schone Ausficht sinden wurden.

Auf bem Bege babin breitete fich vor nns eine meite Chene aus, die King's Weston Downs. Die Aussicht schien immer mehr von ihrer romantifchen Schonheit ju verlieren, das Land immer tahler und flacher zu werden, und ich glanbte fcon, mich in meiner Erwartung getaufcht zu fehen. Wie mon fich aber King's Weston kom nähert, erblickt man wieder einen Theil bes betrlichen Appnthales, die Gegend wird baumreicher und blubender, und über eis ner fonen Chene fieht man eine Reihe Sugel auffteigen. Das Birthshaus ift auf bem hoche gen Diage der Gegend gelegen. Sinter bem Baufe gur rechten Geite erhebt fich ein Sugel. Auf diefen fahrte mich mein Gefellichafter und hier eröffnete fich ein Blid - in ein Darabics. Bor bem Sugel zieht fich eine weite, uppig reie de Chene an Die Cevern hinunter. Sundert fleine Biefen find von niedrigen Strauchern um-

frangt, ineben benen hier und ba hohe Gichert, Hilmen und Buchen fich erheben. Auf bem Sugel überfchaut man biefen gangen, blubenben gands ftrich mit allen feinen mannichfaltigen Schattis rungen. Bur linten geigt fich bie Deffnung bes Avonthales und ber Avon, ber fich hiermajeftatifch groß mit ber Govern vereiniget in bas Dieer ergleßt. Auf biefer Seite ichaut man in die See; benn es verschwinden bort ichon die Grangen des Landes vor dem Auge und ein unüberfehbas rer Bafferfviegel, mit großen Rauffartbeifchifs fen bedect, breitet fich fchimmernd bis an ben fernen Borigont aus. Doch über allen Ausdruck Berrlich ftellt fich bie Severn bar, bie mit ihrer Rluth unten an der blubenden Cbene vorübers raufcht. Wie ein Gee erscheint fie bem Auge, aber wie ein glangender, bewegter Gee. mal breiter als ber Rhein bei Maing verbindet fie fich bier in prachtvoller Majeftat mit dem M eere. In ihrem jenseitigen Ufer dammern die waldigen Sugel und Berge von Monmouthfhire und Bales auf. Der Umfang, ber Reichthum, ber Glant, die romantische Große und die fanfs te, liebliche Unmuth biefer herrlichen Unfichten, vereinigen Ochonheiten in ihnen, an benen fich .. bas Muge bes entzückten Befchauers nicht erfattigen fann.

## Ein und breißigftes Rapitel.

## Inhalt.

Dour nach Monmouthshire. Piercefield. Die Billa. Die Spatiergange. Die dops pelte Aussichft. Die Grotte. Der Alcoven. Der Sprung des Verliebten. Anmerkung über die Anlage des Piercefielder Parks. Romantische Aussicht vom Wind cliss. Tintern abbey.

Das schöne Eliston pflegte ich in der letzten Beit meines Aufenthaltes in Briftol täglich gre befuchen; gewöhnlich ging ich fcon des Mors gene bahin und tehrte von ba bes Abends nach ber Ctadt jurud. 216 ich mich an einem folden Morgen' auf bem Bege nach Clifton befand und vom Ray nach College green einlenten wollte, begegnete ich unverhofft, ju meinem freudigften Erftaunen, einem'theuerit Freunde, dem Berrn Legationsfectetar R ...e. Er war mit einem Landsmanne von mir, bem herrn Raufmann G. aus Dresben, auf einer Tour im Innern von England nach Briftol Bert R...e hatte Clifton noch actommen. nicht gefeben; wie angenehm war es mir bas her, ihm alle Berrlichkeiten ber Begend zeigen au tonnen! Bir beftiegen gufammen ben St. Vincent's rock und bei den reigenden Ausfichten ins Avonthal gebachten wir des Plauenfden Grundes bei Dreeden. Die freundlis

den Bilder der Wergangenheit mischten fich in Die der Gegenwart, und die sussen Steinen Empfindungen des Anschauens waren mit schönen Erinnerungen verschmolzen. Ich führte meisten Freund nach der Kings Weston Inn und Aberraschte ihn mit der entzückend prächtigen Aussicht vom nah gelegenen Hügel. So war uns ein heiterer Tag überaus angenehm versstrichen und bei der Rückehr nach Bristol versabredeten wir eine Streiferet nach Wommouthsshire. Wir suchten Herrn S. zu bereden, uns auf dieser Tour zu begleiten, aber seine Geschäfte fesselten ihn an Bristol.

Der Weg von Briftel bis zur Aust passage geht durch einen wohl bebauten, fruchts daren Landstrich von Gloucestershire. Das jenseitige Ufer der majestätischen Seveen zeigt teine inahlerischen Schönheiten. Auf einem Fußsteige, der sich über Wiesen in einer Länge von drei Meiten fort zieht, gelangt man zu dem kleinen Städtchen Chepsiow. Zwei Weizlen von Chepstow ist das romantische Pierceskeld gelegen. Oteses war das schone Ziel, welches wir, mein Freund und ich; bei unses ter Tom vor Augen hatten.

Die prächtige Billa von Diercefield ikt unbeschreiblich reizend gelegen. Neben und hinter ihr dfinet sich ein romantisches Fessensthal. Bor ihr breitet sich mehrere Meilensweit eine reiche Wiese aus, die hier und damit Gruppen hoher Eichen und Ulmen beseht ist und sich mit sanstem Abhange hinabsende an das Ufer der Wye. Aus dem Thale bei der Whe ragt das Städtchen Chepstow mahles risch hervor, und hinter demselben erbliest man die Severn in majestätischer Erbse.

100 115

Das Innere der Villa ist mit ausnehmens der Eleganz ausgeschmückt. Der Vorsaal ist befonders präcktig. Er besteht in rinem kings lichen Octagon, ist mit schwarzem und weißem Marmor getäselt, mit Pilastern von verder antico an den Seitenwänden und in der Aritte mit hahen. Spiegelthüren verziert. Durch diese gelangt man zur Treppe, die von aben erleuchtet ist und zu einer Gasterie sührt, des ren Wände nite schönen Gobelins bedeckt sind. Diese schmückten einst die Zimmer Ludwigs des sechszehnten zu Versailles und wurden in der Revolution nach England gebrache. Die Zimmer der Villa glänzen von den kostbarsten Marmorarten und sind mit den größten Spies geln verziert, welche die Englischen Fabriten hervorgebracht haben. Ein einziger solcher Spiegel kostet gegen drittehalbtausend Pfund Sterling. Auch das kleinste Hausgerath verzählt hier den Reichthum seines Besihers; auf allen Seiten glänzt eine üppige Pracht hervor; aber der Schimmer affer dieser Verzierungen läßt bei dem Beschauer keine gemuthliche Erinnerung zunket. Vergebens sieht man sich in der Villa nach einem Aunstwerte um, dessen reine Schönheit das vom blendenden Glanze ermüdete Auge erquicken könnte.

Neben der Billa zur linken Seite liegt ein dunkles Gebusch, welches die romantischen Spahiergange von Piercesield einschließt und verbirgt. Bei diesen hat die Kunft nichts weiter gethan, als daß sie die Ansichten der Natur immer bis zu den Stellen versteckte, wo sie sich dem Auge am schönsten darstellen. Die Natur hat diese Gegend mit ihren schönssten Reizen ausgeschnunkt, und zeigt hier ihren großen, romantischen Bildungen mit ihren sansten Schönheiten vereiniget. Es besteht

namlich bas Gange aus einem hohen Relfenthale, weiches in freisforminen Bindungen fcone Eriften unifclingt, von bem fchiffbaren Kiuste Wire durchstromt wird und fich bis gegen das Stadtchen Chepstow hinzicht. Aber dem Thale erhebt Rich auf der nordweste lichen Seite ein fteiler, mit Balb gefronter Relfen, ber Wind cliff genannt, ber auf aften Seiten mit feinem Gipfel hervortagt. Der Boaen, welchen die Boe und die an ihr forte Taufenden Zeisen bilden, ift fehr groß, mird aber nicht in feiner gangen Große mabraenome men, weil das eine Thal immer tur einen Theil feiner Windungen überfchauen lage. Die fanfte, mit ben rauben Relfenwanden ab-Rediende Partie bes Gangen bilben bie Eriften bon Lancaut, die von ber Boe faft gang in einem Kreisbogen umschlungen und barum bie Salbinfel Lançaut genannt werben. Auf bem Giptel und am obern Rande-bes groffen Dierteffelber Felfenamphitheaters minben fic bie bafigen Spatieraange berum. .. Es find burd Vafche und buntle Baumalleen eingefchloffene Bange, Die fich frier und bar bei Grellen off: nen, wo die Ansichten vorzhalten groß und mahlerisch schon erscheinen.

5: Benn : man bei bet Willa in die bunteln Spabieraange einmitt und ben Beg, jur redw ten Seite einfchlagt: fo gelangt man querft auf einen Ding, ber bie bopvelte Musficht (the double view) genannt with. Unge num aberrofchend find die Anfichten an biefet Stelle, benn man abnbete juper midt, bag man fich auf bem Biofel eines hoben Retfen befinde: hier zeigt fich aber jur linten ein ichauertich tiefer Reffel von Bergen, in web dem fich ber Stuß treisformig herumwindet. Doch über diefen Anhoben rant ber Wind cliff bervor:.. Muf bet rechten Seite bfinet fich bie Ausficht über eine freundliche . Biefe in ein - fanftes That, wo aus Baumen bie mit Ephey bebedte Schlofruine pon Chepetow hervor-Reben biefer glangt ein Streif ber raat. Bene und über Chenstom jeigt fich die Ges vern in ihrer gangen Grofe mit einer Reihe blauer Berge am fernen Sorizont: . . . .

Geht man auf biefam Wege zur rechten Boite fort, fo bieibt: eine geraume Zitt alle Anficht, versteckt, nur hier und ba fieht man zwischen den Deffningen der Baume hindurch schroffe Kellen emmorkoleen. Diefer, bunkte

Bea führt zu einer Stelle, welche bie Grotte Es ift bies ein febr einfames, melans beifit. dolifdes Dlabden. Giner wild vermachtes nen Relfengrotte gegenaber erheben fich table, fcroffe Belfen, die auf einem mit buntelns Balbe befesten Grunde ruhen. Rein Otrour raufcht in Diefer Liefe; tein Auffteig windet Rich durch bas Thal; alles ift wild übermache fen; nie, fcheint es, haben Dienfchen biefe Begend betreten. Ein fanftes Thal, Das fich weiter hin jeigt, und die fchimmernde Baffer flace ber Severn, Die in noch größerer Ferne fichtbar wirb, bilden bie lichten Duncte biefer buftren Unficht.

Won der Grotte windet sich der Weg über hohe Felsen fort; bald feutt er sich bis zur Mitte des Thales hinunter, bald zieht er sich an einer Anhöhe hinan. Auch hier bleibt die Gegend bis zum schönsten Standpuncte versteckt. Es ist dies der so genannte Alcos ven, eine Laube auf dem Gipfel eines der höchsten Felsen in der Gegend, den man auf dem geschlängelten, allmählig sich erhebenden Wege unverwerkt erstiegen hat. Dieser Felsen erhebt, sich mit seiner Spihe über eine Sele fenreihe, die einen großen Balbgirtel bilbet. und fich taff und ichroff an ben Banden, aber mit Balb gefront auf ben Gipfeln barftellt. In der Liefe, am Sufe Diefer Felfen, windet fich Cogenformig, getreu ihrer Richtung fols gent die Wie herum. Das jenféitiae Ufer biefes Stromes beftehet hier aus einer reichen; von einem boppelten Rrange fleiner Gebufche eingeschloffenen Biefe. Co ift im Mittelpuncte bes Gangen anmathige Lieblich. feit mit wilder, romantifcher Große vereinis get; boch auch entfernter, auf beiden Seiten, ericheinen biefelben fconen, landichaftlichen Contrafte. Bur linten fieht man die Wye aus einem Thale herftromen, beffen eine Geite aus fanften, mit Rafen gefdmudten Sugeln besteht, während auf der andern hohe, überbangenbe und taube Felfen fid brobend erhes Bur rediten erhebt fich auf einem Relfen gegründet die Schlofruine von Chevstow, reigend mit Ephen bedeeft; weiter bin und tiefer fiegt bas Stabtden und jenfeits beffelben glangt ber breite Spiegel ber majestatie fchen Severn.

An biesem schonen Standtpuncte endigen fich die Piercestelder Spatiergange auf diefer.

Seite; nicht minber große und romantifche Unfichten zeigen fich, wenn man ben entgegengefesten Beg einichlagt. In mannichfaltigen Windungen und Abstufungen erfcheinen hier die Relfenthaler und über alle tritt ber hohe Wind cliff hervor, mit feinen fchroffen, raus hen Seiten und feinem malbigen, Saupte. Unter ben Ansichten auf Diefer Seite geichnet fich vorzüglich eine durch ihre ichauerliche Grofe ans. Die Stelle, von bet fie fich barftellt, beifit ber Gprung des Berliebten (the lover's leap.) Es ist dies die Svibe eines funfhundert guß hoben gelfen, ber fich fentrecht über einem finfterh, mit buntelm Bald bebeckten Abgrunde in einem engen Thale erhebt. Die duftre Gingefchlofs fenheit. Diefes Thales, ber wild vermachfene Grund und die duntle Dacht in feiner Tiefe eigenen ben Ort jum Afpl jener finftern Ochwermuth, die bes Dafenns lebte Opur auf emia ju pergraben municht.

Die Ausdehnung biefer iconen Spatiers gange ju Piercefield ift von bedeutender Grospe; jene romantifchen Standpuncte der grossen Aufichten liegen in beträchtlicher Entfers

nung aus einander, und es werden, fie gu befuchen, mehrere Stunden etfordert. Man batte ohne Schwierigfeit Die Ruhepuncte gur Betrachtung ber Anfichten vervielfaltigen fonnen, aber wie fehr marbe baburch bas Gange verloren haben! Richts fchadet bei ber Bay tenlandfchaft der Birtung bes Gangen mehr, als ein zu fchneller Bechfel ber Unfichten, ber jene Rube ber Betrachtung aufhebt, die mes fentlich erfordert wird, ben Eindruck einer fconen Ratur im Semuthe fofguhalten. Der Runfigartner follte nie vergeffen, daß jede gro-Be Raturanficht ein geschloffenes Gange bilbet, meldes ber Geift bes Menfchen nur baburch faffen fann, daß er ben finnlichen Eindruck an Steen fnapft. Die Lichtftrablen ber finne lichen Bilder fammeln fich aber im Spiegel des Gefftes nicht fo foneff, wie auf der Die haut des Muges, erhalten fich bagegen auch in jenem noch in frifchem Glange, wenn fie auf ber lettern icon langit verschwunden find. " Die Ranft ocs Garcentinfflets befteht Daber vielleicht weniger in ber Bervielfaltigung fooner Daturanfichten; als'in einer gefchicke sen Abmellung ber Bebergange von einer gur andern und in der Erhaltung einer wohlgefale ligen Rlaeheit im Gangen. Bie in einem

aut geordneten biftorifden Bilbe febe Gruppe für fich betrachtet ein gewiffes Intereffe errer gen, bann aber auch mit ber Sauptgruppe fcicelich verbunden den schönen Eindruck des Bangen verftarten muß: fo muffen alle Das turftenen, welche die Gartenlandichaft barftellt, nicht nur im Einzelnen wohlgefällig er-Icheinen, fondern auch in einer reigenden Role ne fich unvermertt an einander anschließen und vereiniget eine harmonifche Wirfung hervor-Dies ift in Piercefield ber Sall, wo bei allem Reichthume, bei aller Mannich faltigfeit und Große, die hier die Ratur in ihren romantifchen Ochopfungen zeigt, boch immer in ber Bahl ber Standpuncte far bie verfchiedenen Anfichten eine gewiße Stufenfolge beobachtet und die jum erheiternden Genuffe bes Gangen erforderliche Ruhe ber Betrache tung erhalten worden ift.

Mein Freund und ich hatten ben Pierces fielder Part mit gespannter Erwartung betres ten, allein wir fanden diese noch von der reis zenden Wirflichkeit um vieles Abertroffen. Es war uns aber doch noch eine schouere Uebere

rafchung bereitet, als wir am Morgen bes folgenden Tages ben Wind Cliff bestiegen. Denn ausnehmend wunderbar ift die Bracht und Grofie bes Schaufvieles, bas fich auf bem Ginfel diefes Relfen darftellt, ber meit bie gange, comantifche Begend beherricht. Der Befchauer fieht von diefer Bobe in vier freise formig gewundene Relfenthaler herab, auf bes ren Ginfein Die Dierecfielder Spasiernange fich bingieben , in beren Tiefe bie Bbe fich , binichlangelt und in beren Mitte ber reiche. mit Strauchern und Baumen gee arune. fcmadte Teppich der Laneauter Rlucen fich ausbreitet. Deben den Sipfein Diefer Acie - fenthaler und auf gleicher Bobe mit ihnem liegt eine ungemein liebliche Landschaft mit granen Weiden, Baumgartchen und Dorfern, die bald an kleinen Unhöhen fich hinangiehen, bald in fanften Thalern fich verfteden. Ueber jenem vierfachen Felfenamphitheater fürzt fich die Bpe in die Severn und diefe mit ihrer breiten, glangenden gluth ine Deer, ches jur rechten Seite bie fchimmetnde Grans ge bes Borigonte bildet. Im jenfeitigen Ufce ber Severn erhebt fich eine Relhe hoher. blauer Berge.

Dies find nur blet fchwath bezeichneten Anfenlinien biefes glangenben Gentalbes. Die wunberbaren Geuppirungen ber: Reifen, ble mannichfaltigen Schattirungen ihrer mit lieblichen, grunen Riuren bebeiften und ihrer finftern mit fcmargem Bald abermachfenen Grande, die beitebn Conmafte der baumres den Biefen und Sagel, bie glangenben Win) bungen ber Bipe, bie balb verfdwindet, balb biffenben Ufern binichleicht, balb an fcroffen Felfenwanden fich beide, und enb. tich bie prachtige Severn, die in ihrem Umfange einer Gee gleicht und die bewegte Stine se Diefes aroffen, ethebenben Schaufbieles bile bet: alle biefe und viele andere unausfprechtich fcone Raturericheinungen vereinigen hier Unmuth, Grofe und Glang fo überrafthend herriich , daß ihr entzückender Anbitief in dem Bemathe bes Befdauers jene Bogeifterung anfregt, ffir die fich felbit in bet, poetifchen Oprache feine Worte finben.

Ungefahr fünf Beilen nordweftlich vom Wind cliff ist bei wunderschone Rume ber alten Abrei zu Tintern gelegen. Es führt ein Fußkeig

über Biefen habin, und ber Spabiergang ift fo Lequem und anmuthevoll, bag man bas Riel fcmeller erreicht, als man bei feiner Entfers. nung erwartete. Bald gieht fich ber-Beg an fanften Sugeln binan, bald fenft er fich in liebliche Thaler hinunter; auf allen Geiten erfcheint bier die Ratur in einem anmuthigen, arinen Gewande. Bie man fich aber Tintern abbey nabert, verwandeln fich bie Sugel in Berge und die weiten Thaler in em ge, tiefe Grunde. Bulett wendet fich der Beg gang fcmahl gwifden hoben Bergen durch, Die vom Buf bis an die hohen Gipfel binauf bicht mit Bald bewachsen find. mer enger wird bas Thal, immer tiefer fentt fich ber Grund, immer naber treten die hohen Berge jufammen und ichon glaubt man von einer romantifden Bildniß eingefchloffen zu werden, ale mit einem Dal bas Geraufch großer, bewegter Bafferrader die Rafe ber Menfchen verfündiget. Man tritt nun in ein Dorf, wo in großen Gifenwerten und in vielen Schmieden rafch gearbeitet wird. allen Seiten fteigen Dampffaulen in Die Bo und gang fcwarz find bie Baufer vom Roblendampf gefarbt. Dies verftartt das buftre Unfehn bes Ortes, wo in vielen elenben Shiten große Armueh und brudenbes Glend herricht. Jenen großen Gifenwerten, welche bem Bergog von Bedufert gehören, icheinen bie Anfiebelungen biefer armen Famisten ihren Urfprung zu verdanten.

Am Enbe bes Dorfes und nabe beten Mfer ber Boe, die bei ihm vorbeiftieft, ftebt bie ferriiche Abteirtine. Dicht weit bavon in dem tieinen Gaffhofe bes Ortes wohnt ber Auffeber; welcher bem Kremben bas Innere ber Ruine jeigt. Behr groß ift ber Umfang biefer Abtei gewefen; viele Meilen weit fteben noch bie Erummer ihret Mauern, aber nur die unvergleichlich fcone Rirche berfelben hat fich in großen Reften erhalten. bem großen, herrtich gewolbten Gingange erhebt fich ein fehr hohes, breites genffer, bas mit allen feinen gothifchen Bergierungen noch unverfehrt geblieben und jest fatt ber giangenben, bunt bemalten Glasscheiben mit buntelgrunem Epheu bebeckt ift. Ueber allen Musbrud beirlich und burch feine reizenden Conttafte überrafdent ift ber Anblick, wenn fic die große Thure öffnet und man in das Inne-

Le diefer minidericonten Rirche fritt. Dan felle fich einen ber prachtvollsten, alten Tembei vor, ansgeichmudt mit allen munberbaren, fantafiereichen Bergierungen gothifcher Baukunft, bem nur bas Dach, ber Thurm. eine Seitenhalle und die Renftericheiben feb. len, beffen übrige Theile noch wohl erhalten Dafteben, aber biefe fammtlich mit Epheu umfolungen und ben geweihten Boden gur Biefeumgewandelt! Dem Gingange gegenüber erbeben fich fiebrig Rug bobe Pfellergruppen, welche den Thurm getragen baben; unter fis ren Bolbungen geht man jum Altar, burd ein mit Rofetten und feche verfchlunges nen Pfeilern fcon vergiertes, breißig Buß bobes Benfter bas Licht auf die beilige Statte hereinfallt. Richts gleicht jedoch ber Pracht einer hoben Salle jur rechten Seite bes Einganges; alle thre Pfeilergruppen find volltommen wohl erhalten, aber ftarte Baume von Ephen haben fle fest umfdlungen, find bis ju ihrer Spite hinangestiegen und bilben jest mit ihren berabhangenden Rantenbufcheln eine bunkelgrune Dede, burch bie man bier und ba in fleinen Deffnungen ben freien Simmel burchichimmern fieht. Auf allen Seiten zeigt diefe scone Tempelruine das immer jus

gendlich und blibend hervorfproffenbe Leben der Natur im reizenden Contrafte mit der Sinfalligkeit eines prachtvollen Denkmales, dem der Menfch mit schwachen Sanden das Slegel einer unvergänglichen herrlichkeit auf zubruden ftrebte.

Zwei und breißigftes Rapiteli

## Inhalt.

Abreise von Bristol nach Birmingham. Anficht ber Stadt. Ihre Bevolkerung. Urfachen ihres gegenwartigen Berfalls. Bon ben Bortbeilen ihrer Lage und ihrer Regierungeverfastung. Die gemeinen Are beiter in den Birminghamer Kabrifen. Die hundert Garten. Der Birminghamer Pobel. Seine brei Jubelfeffe. Das Birminghamer Spital. Die Methodisten und die Birminghamer Theater. . St. Philip's Kirchhof. Das Birminghamer Vauxhall. Schicksal ber schonen Runfte in Birming= ham. Glasgemalbe von Krancis Egerton. herrn Biffet's Runftmufeum. Die Bir= minghamer Raufladen. Merkwurdiger Befchluß der Birminghamer, Rabritherren. Vergebliche Versuche. Die Anopffabrik.

Tour von Birmingham nach Warwick. Die Stadt. Das grafliche Stammschloß. Anszeige einiger daselbst befindlichen Originals werke von Bandyck, Rubens, Rembrandt, Guido Reni, Murillos und Holbein.

n Briftol, wohin mein Freund und ich nach einigen froh in Monmouthshire verlebe ten Tagen jurudtehrten, trennten wir uns. Berr & - e trat mit Berrn G. Diefelbe Tour in Wiltshire an, von der ich jurudgefommen war, und ich verließ einige Tage nach ihm Briftol, wo ich von herrn B-r und herrn D-ft mebrece, mir unvergefliche Beweife ber gutigften Gafalligfeit erhalten habe. 3ch reifte, wie ich fcon bei einer andern Belegenheit ermahnt habe, in einer cylinderformigen Landfutiche und in feiner ber feinften Gefella fchaften nach Blocefter. hier verweilte ich nicht langer, als erforbert wurde, ben cylins berformigen Bagen mit einer bafigen Lande tutiche ju vertauschen, melde burch Worcester nach Virmingham fuhr.

Auf allen Seiten, von benen fich ber Frembe Birmingham nahern kann, erheben fich große Kabritgebaube neben kleinen, unansohne lichen Saufern, welche die gemeinen Arbeiter

bewohnen. Dampfwolten steigen an hundert Orten saulenformig in die Sobe; das Gerausch der Berkftatten tont verworren durch einander, und wohin das Auge blickt, erneuert sich das Bild reger Geschäftigkeit. Die Stadt selbst stellt sich wie man sich ihe nähert, in einer sehr langen Linke dar, über welche nur wenige Lirchthurmspisen hervorragen. Dieser Andlick ist nichts weniger, als mahlerisch schon, und eben dies gilt auch von dem Innern der Stadt.

Birmingham ift, mit Anenahme febr mes niger Baufer, von Backeinen erbaut, bie vom Kohlendampfe hier noch dwatter gefärbt worden find, ale in anbern Englischen Stabe Rein einziges, offentliches Gebaube gu Birmingham, bas Theater ausgenommen, welches eine artige Saffade hat, zeichnet fich burch die Elegany feiner Banart aus. Da bie Stadt auf fleinen Anbehenitent, fo laufen ihre Strafen bergauf und bergab. Sie find ins gemein febr elend gepflaftert und die Seitenwes, ge fur die gußganger find nicht, wie in andern großen Englischen Stadten, mit Quaderfreinen Eine Ausnahme machen jeboch eis nige fcone, breite Strafen 1. B. New street, Charles street, new half street,

deren freundliches Ansehn gegen die übrigen Theile der Stadt nicht wenig absticht. Diese großen, wohlgebauten Straßen sind auch die einzigen in dieser Stadt, welche des Abends gut erleuchtet werden; in den übrigen brennen entweder nur einige wenige matt schimmernde Lämpchen, oder es sehlt ihnen selbst diese spärliche Erleuchtung.

Wenn man Birmingham in verschiebenen Richtungen durchgehet, so erstaunt man über die Geobse des Ortes, die eine viel größere Anzahl Einwohner erwarten läst. als sich aus der lesten im Jahre 1801 öffentlich ans gestellten Zählung ergeben hat. Bei dieser sand man in dem Birminghamer Kirchsprengel 12683 Familien, die aus 60822 Perssonen bestanden. In den nahe bei Birming ham herum zerstreut gelegenen und damit schon eng verbundenen Ortschaften wahnten 8562 Personen, so daß also die ganze, große Stadt mit allen ihren Keinern Außentheiten nicht mehr als 69384 Einwohner besist.

Birmingham enthalt nebst den mit ihm verbundenen kleinen Dertern 15652 Baufer; folglich konnten, wenn man damit die Zahl der Sinwohner vergleicht, nur ungefähr vier Personen auf ein Saus gerechnet werden.

Dies ist in der That eine ausfallend geringe Anzahl an einem Orte, wo die niedrigste und drusse Classe, von der sich gewöhnsich mehres re Familien verdunden in einem einzigen Saus saustigen von der fich gewöhnsich weine der Verlagen, sa überaus zahlreich ist, wie in Birmingham. Das Rächsel ihse sich, wein man erfährt, das gegenwäustg über venn man erfährt, das gegenwäustg über 2000 Hauser in dieser großen Fabriksadt leer sichen. Diese erstaunenswürdige; traussige, aber unläugbare Thatsache beweist Birmingham's großen und schnellen Bersall; der geht immer mehr zunehmen muß, weil die Utsache, die darauf am meisten einwirdee, zu gemmärtig erneuert worden ist.

Während viele Englische Stadts im lehe ten Kriege sich blühend erhoben und erweitert haben, ist Birmingham durch denselben auf das fürchterlichste zerrüttet worden. Die Urssache liegt darin, daß diese Stadt seit der Space, wo sie sich zu dem hohen Range einzwegeschmungen, den sie unter den Englischen Fabrisselchaungen, den sie unter den Englischen Fabrisselchaten behauptet, ihre größten Gerschäfte mit Frankreich und Spanien geführt hat, und daß miehin sede, durch ein seindsliches Werhältnis werandelste Unterbrechung der Handelsverkehre mit diesen Stanten den Gang der Birminghamer Zahriten hemmen, ost

biefe auch falbit in ihren Grundlagen erichite. tern mußte. Saft gang Frankreich ift mit. Birminebamer Stabimaaten verfeben morben, weil es in biefem Sabritzweige taum. Die allernethbarftigften Producte in feinem Sinnern herverbringt. Bergebens fucte die Frangofiche Regierung Die Ginfuhr Diefer Englischen Artitel pu erfchweren; das bringende Bodurfnig mußte jeberzeit der Contrebande Die Boge ju offnen und ju ebenen. Bei bem Sanbeistraciat, ber zwifchen England und Frantreid gefchloffen murbe, baben auch bie Frangofen folbst ihre Abhangigteit von ben Englandern in bem Artifel ber Stablmaaren anertannt. Dun ift befannslich bie Englische Ration, vermoge ihres großen Capitals, in ibren auswärtigen Daubeleverhattniffen gemeiniglich ber Creditor: baber benn auch. wenn eines berfelben geftort wirb, ber größte Rachtheil ber Storung fast fless auf fie gu-Jeder Tuebruch eines Krieges tùdfállt. mit Frankreid und Spanien ift oben bapum, auch gewähnlich bas Signal zu großen und baufigen Bankrutten in Birmingham gemefen. Borguglich bat aber in diefer Stadt bie lange Dauer bes letten Rrieges gefchabet. Allein noch ein anderes großes Nationalabel

die Theuerung und ber Brobmangel hat Birmingham noch harter betroffen als andere, Englische Stabte. Es befift namlich Birmingham außer mehrern. fobe großen Kabrifen eine etstannliche Menge tleis ner Anstalten ber Art, welche jum Theil von ben geschicktesten Arbeitern geleitet merden. die fich, wenn sie durch Berbienft, Credit ober einen Glacksfall ein fleines Capital erhalten, ein unabhängiges Gewerbe ju verfchaffen fu-Aber eben diese fleinen Kabriten werden. ben burch nichts schneller in ihrer erften Blus the zerftoret, als burch eine ploblich eintretenbe Theuerung. Denn bie Erhöhung bes Arbeitslohnes, welche durch die Berthenerung Der Lebensbedürfniffe veranlaßt wird, bringe die kleinen Fabriken in die Berlegenheit ihre Baarenpreife erhöhen, ober mit Berluft ver-Beides beschleuniget ihr taufen zu muffen. ren Verfall um fo mehr, da bie anfehnlichen Fabriten vermoge ihres größern Capitales im Stande find, jenen nachtheiligen Ginwirfungen ber Theuerung langer und fraftiger gei widerstehen. Auf die Art find in Birmingham, bei der letten, großen Theuerung viele der iconften fleinen Sabrifen ju Grunde gegangen.

Bebente man nun, daß Birmingham fett einer langen Reihe von Jahren wiederholt burch Rrieg und Theuerung gelitten hat, daß mehrere andere Englische Stadte, wie 1. B. Sheffield, Dewcastle, Wolverhampton und Balfall mit bem größten Erfolge feine Ge werbzweige ergriffen haben, bag and'in Irfand und namentlich in Dublin große, und herrliche Sabriten entstanden find, welche die Birminghamer Baaren aus jenen Gegenden verbrangen: fo muß man billig barüber erfannen, daß fich biefe Stadt noch auf ihrer gegenwartigen Stufe bes Bobiftandes hat erhalten tonnen. Es erflart fich bies jum Theil aus ihrer Lage, jum Theil aus ihrer freien Berfaffung.

Dirmingham liegt gleichsam im Mittels puncte des Kreises, den die großen Englischen Handelsstädte bilden. Es ist durch seine Casnale, die sich mit der Sedern und der Trent und dem großen Berbindungscanale vereinigen, mit den ansehnlichsten Handelsstädten im Norden, Suden, Westen und Osten von England verbunden. Eben diese Canale erleichtern auch der Stadt die Aufuhr der nothigen Kohlen aus den Kohlengruben bei Wednesbury. Dieser vortheilhaften Lage verdankt Birmings

ham, daß es bis jest feine Runfferzeugniffe leichter hat abfesen und zu geringern Preifen hat liefern tonnen, ale alle anderen Englifchen Rabrifftabte.

Aber aud die Berfaffime von Birmingham hat vieles bagu beigetragen; bem flor biefet Stabt ju begrunben und fortbauetub ju erhalten. Die Berfassung von Birminghain hat nichts mit ber gewöhnlichen Regierungs. form ber Englischen Stabte gemein. trifft bier teine Gilben, teine Albermanner, feinen Dapor, feine Oheriffs und feinen Ranf Reiebensrichter, ein high Stabtrath. und ein low Bailiff und einige-wentge Dolf geiofficiete regieren bas gange gemeine Befeit ju Birmingham. Rein Gewerbe ift fier int allergeringften Befchrantt; ein jeber tann bas feinige frei erwählen und auf bie ihm beft mogs liche Beife treiben. Diefe Rabeilftabe febe auch ohne Unterichieb Rremben wie Einheimis fchen offen und die Mieberlaffung findet biet eben fo wenig Schwierigfeit, ale ber Abjug mit einem großen, bafelbff erworbenen Bermogen. Birmingham ift baffer immer als ein offenes Afol für ben unternehmenben Kunftfleis allet Art betrachtet worben, ber in biefer Stabt hang ungehindert im Rleinen wie im Großen

seichnung, mit Leichtigkeit Ctebir und Untersstähnung, mit Leichtigkeit Ctebir und Untersstähnung finden kounte. Darum hat sich in Dirmingham ein beständiger Wechsel nen sich ansiedelnder und wegziehender, reich geworder wer Fabrikansen erhalten. Denn die meisten benten nur darauf, nach einigen mahevollen Jahren, wenn sie auf diesem Schauplatze der Englischen Nacionalindustrie mit ganstigem Erfolg eine Rolle gespielt haben, sich jene glackliche Unabhängigkeit zu sichern, die das sich aller Wansche und Bestrebungen bes Engländers ist.

Sen barin liegt aber auch der Grund, warum Birmingham nur einen geringen Theil ber erstäunlichen Reichthumer behalt, die burch feine Fabriken gewonnen werben, und warum hier noch nicht der Geist einer großen Studt sich entwickeln konnte, sondern, troß der Größe des Ortes, alles in den engen Schranken Meinstädisischer Sitten geblieben ist. Denn Birmingham ift keinesweges, was die Englander a genteel place nennen; ein Ausberick; der einen Ort bezeichnet, wo die wohl gefästigen Formen freier, feiner, geselliger Ausbildung den kleinftädrischen Geist verdrängt haben. Die gefelligere Cassellibere Casse der Dirminghar

mer lebt nur, fo lange es ble Befchafte brim gend erfordern, in der Stadt und benutt jeden freien Mugenblick, Die gefelligen Freuben auf dem Lande ober auch wohl bisweilen in Lonbon felbft aufzusuchen. Dadurch gewinnt bie gemeine, erstaunlich jahlreiche Claffe der Einwohner in diefer großen Kabrifftadt ein ann freies Reld, auf bem fie fich ungehindert ausbreiten und berumtummeln fann. Es giebt auch mobl überhaupt teine Stadt im Ronigreiche, wo fich die niedrige Claffe beffer befingrößere Freiheiten und anschnlichere Det, Bortheile genießt, als ju Birmingham. Darum gebeihet fie auch bafelbft gufebenbs und vermehrt fich mit jedem Sahre außererbentlich.

Diese niedrige Einwohnerclasse beftehet aus gemeinen Arbeitern und — dem Pobel. Die Lage der gemeinen Arbeiter in Birmingsham ist ungleich vortheilhafter, als in andern Fabrifortern. Der ersindende Seist einiges großen Fabrifherren hat hier die Mittel des Erwerbes so vervielfältiget, daß manche gemeine Arbeiter zwet, ja wohl drei und vier Guineen wochentlich verdienen, und sich daher bei einem mit Sparsamkeit verbundenen Fleise in Birmingham eher noch als in anderen Fas

brifftabten ju einer größern Freiheit empor schwingen können. Oft gelingt es ihnen auch über alle Erwartung schnell, sich an die Classe der ganz unabhängigen Bürger anzuschließen. Ueberhaupt wird sich jeder ausmertsame Beobachter von der, vergleichungsweiße mit andern sehr glücklichen, Lage der gemeinen Fabrikars beiter in Birmingham durch mehrere deutliche Merkmale überzeugen können.

In welcher Deutschen und Rrangbfifchen Rabrifftadt besitt der gemeine Arbeiter (vom Burger, ber ein Sandwerf treibt, ift nicht Die Rede) ein Grundeigenthum? Schwerlich wird fich eine angeben laffen, wo dies mit eis niger Allgemeinheit fatt findet, dagegen giebt es aber wohl viele der angefehnsten, mo jene -Claffe oft nur mit Mube eine elende Bohnung miethen fann. In Birmingham gablen 8000 Baufer feine Armentare und wem gehoren dies fe? faft ausschließlich gemeinen Fabritarbeis Man befuche aber einmal diefe Baufer und betrachte ihr Inneres! Dan wird felbft bie armlichen ungleich beffer eingerichtet finben, als die Burgerhäuser in vielen tleinen niederfächlischen Städten.

An Birmingham's westlichem Ende liegt auf einer hohen Terraffe eine Reihe netter

V.

Bebaube, bie, wie ich fie fah, noch nicht Man überschaut von ber pollendet mar. Lerraffe eine weite, von Canalen burchfchnits tene Rlache, die mit mehrern bundert fleinen Barten bedeckt ift. Gin folder fleiner Gars ten beträgt vielleicht nicht funfzig Sug in bie Lange, aber jeder ift mit einem niedlichen Das villon vergiert. Dergleichen Garten merben auf die gange fcone Jahreszeit fur zwei, hochs ftens fur drei Guineen vermiethet. Ber miethet benn biefe Garten? Größtentheile bie gemeinen Birminghamer Arbeiter. In wels der Deutschen ober Trangofifchen Fabrilftabt findet etwas ahnliches fatt?

Sind aber nicht in Birmingham die Abs. gaben für die Armen gestiegen, hat sich nicht das Elend der niedern Classe vermehrt, und sichen daselbst nicht jeht zwei tausend Sauser unbewohnt und verlassen? Dies ist allerdings unläugbar, denn die verheerenden Folgen des Krieges und der Theuerung haben sich vorzugslich unter der zahlreichen armen Classe der Birminghamer Einwohner gezeigt. Aber bei dem allen ist es eben so unläugbar gewiß, daß der thätige, beschäftigte und frugale Arbeiter in Birmingham noch gegenwärtig in einer un-

gleich gludlichern Lage lebt, ale in anbern Kabrieftabten.

Der Pobel ift allerbings in Birmingham fürchterlich angewachsen, und bei ber Ochmas de der daffgen Dolizei bat'er bisweilen alle gefehlichen Odranten burchbrochen. Aber es ift begreiflich, baß ber Dobel in einer fo großen Stadt bedeutend gabireicher fenn muß, als an andern felbft noch volfreichern Dertern. beffen findet auch ber Mermfte in Birmingham, wenn es ihm nicht ganglich an Thatigfeit und an Willen fehlt, Erwerb und Unterhalt. Der Birminghamer Pobel ift auch teinesweges fo unthatig, als an andern Orten. fieht hier unter dem niedern Bolfe außerft felten unbeschäftigte Menfchen, denn bas Beis fpiel einer allgemeinen Thatiafeit wirft mehr, als die tunftlichften Anftalten gur Ermunterung ber Industrie. ' Ueberhaupt Scheint fich in jeber großen Stadt die herrichende Induftrie und die Eragheit der erwerbenden Claffen ju einander wie entgegengefeste Electricitaten ju verhalten; Die verhältnigmäßig ftartere giebt Die fcwachere an fic.

Fur bie hulflofen Armen ift burch fehr liberale Anstalten in Birmingham, wie in jeber großen Englischen Stadt, hinlanglich geforgt

Unter andern wird hier ein großes Spital, eines ber ichonften, die ich gefehen, gang allein . durch iabrliche freiwillige Beitrage unterhal-Es werben einige Concerte und eine ten. Borftellung auf dem' Birminghamer Theater sim Beften biefer Anftalt gegeben, und außerbem wird noch eine Oubscription eröffnet. Diese vereiniget hatten im Jahre 1802 nicht: als die Summe von dreitaufend meniaer. Mfund Sterling eingetragen. Diefe große, freiwillige Milbthatigteit erscheint um fo glangender, da bie Einwohner von Birmingham mit febr femeren Armentaren belaftet find, beren iabrliche Summe fich jest nabe an 25000 Gulden beläuft.

Der Pobel zeigt sich in Birmingham noch freier und kuhner, als der Londner. Er hat auch im Jahre drei große Jubelseste, während der Londner sich nur an der Bartholos mäusmesse ergößen kann. Es ist mir versischert worden, daß jene jährlichen drei Jubelsteste des Birminghamer Pobels im rauschensden, tollen Bacchantentunnult selbst noch die Bartholomäusmesse übertreffen. So uns glaublich dieses scheint, so sehr hätte ich doch gewünscht, zwischen beiden eine Vergleichung anstellen zu können, und den Birminghamer

pobel im vollen Glanze seines freudigen Hummer zu sehen. Denn ich habe an ullen Birminghamer Phobelgestalten ein so düsteres, mestancholisches Aeußere wahrgenommen, daß ich mir sie gar nicht durch das Bergnügen erscheitert vorstellen kann. Gewiß ist es, daß der Pobel in Birmingham ein ungleich sinstres ves Ansehn hat, als in andern großen Englisschen Städten. Boher mag wohl dieses rühren? Ich glaube, daß man den methodissischen Teusels und Freudebannern nicht Unsrecht thut, wenn man sie als die Urheber dies ser Erscheinung ansieht.

Der finstere Geift biefer Secte hat feinen Beg in die meiften großen Birminabamer Bertftatte gefunden. Befonbere aber gablen Die Methobiften in Diefer Stadt ihre marmften Rreunde unter benen, die mit ben harteften und beichwerlichsten Sandwerken ju fampfen baben. Ihre Ungahl madift gufebende und mur allein in ben letten gwamig Sahren bas ben die Methodiften ju Birmingham drei neue, febr große Rapellen errichtet. Det Abichen biefer Secte gegen bas Bergnugen, und bag sie febe menschliche Freude als eine Miggeburt der Solle anfeben, ift allgemein befannt. Es ift aber besonders bemertenswerth, daß die grobe Sinnlichteit, wie g. B. Trunkenheit und Bollerei, weit eher in den Augen der Methodisten Gnade sindet, als die geringste Regung für einen Gegenstand, der die Phantasie erheitern konnte. Ueberall haben sie das her ihren ganz besonders heftigen Abscheu vor dem Theater blicken lassen. Bon allen Gottslosisteiten der Weltkinder ist das Theater in den Augen der Methodisten die allerunverzeihe lichte, denn spielt nicht der Teufel oft selbst Kombdie und schieft es sich für die Frommen, ihm solche Kunste nachzumachen?

In Birmingham ichienen es in ber That Die Dethodiften, im Bewuftfenn ber großen Gewalt, die fic an diefem Orte befigen, darauf angelegt ju haben, jebes aufblubenbe Theater in feiner Geburt ju erftiden. erfte Theater, was baselbst im Jahre 1740 errichtet worden mar, murbe eine Beitiang vernachläffiget. Die Methodiften benutten diefen Umftand, ertauften es für eine betracht. liche Summe und verwandelten es, ben finnlichen, gottlofen Weltfindern jum Eros, in Aunfgehn Jahre nachber Ravelle. siemlich großes Theater ward ein zweites, erbaut. Es fehlte biefem Theater an einer bestandigen Odbaufpielergefellschaft; weshatb

es nicht gang regelmäßig benutt murbe. Dier fes Umfrandes bedienten fich die Methodiften wiederum, ertauften auch Diefes Schaufpiels haus und vermandelten es ebenfalls in eine Mun regte fid aber unter ben ge-Ravelle. bildeten Birminahamern, Die noch nicht jur fdmarten Kahne des Methodismus gefchworen hatten, bas Bedurfniß eines guten Theaters Es vereinigte fich von lebhafter, als 14vor. neuem eine Ochauspielergesellschaft, man legte ein weit größeres und ichoneres Theater an, ale die Stadt juvor befeffen hatte, und verfab es mit vielen artigen Decorationen und einer reichen Garberobe. Die theatralifden Borftellungen wurden nun regelmäßig Siahreszeit hindurch gegeben und von Theaterfreunden baufig befucht. Beld ein. Mergerniß fur die Dethodiften! Sechrebn Jahre hatte fich bicfes fcone Theater erhalten, ale es in einer Racht in Brand geftect mur-De und mit Decorationen, Garderobe und feis ner gangen Berrlichteit in Rlammen aufging. Das ift bes herrn Kinger! fagten die Metho-Man feste große Belohnungen jur Entdedung der Thater aus, aber man hat ihe nen noch nicht auf die Spur tommen tonnen. Sindessen ist aus ber Afche Dieses Theaters ein

noch schöneres entstanden, welches gegenwärtig die vorzüglichsten Englischen Provinzialschausspieler besitzen soll. Um so mehr bedauerte ich, daß zu dieser Beit, wo ich mich in Birmingham befand, dieses Theater geschlossen war und die dasige Schauspielergesellschaft wenn ich nicht irre — zu Liverpool spielte.

Diefes Theater ift mahricheinlich ber eingige Ort, wo fid bie Birminghamer elegante Belt von Beit ju Beit feben lagt, benn ein schicklicher Berfammlungsort für bie gebilbete Claffe fehlt ber Stadt ganglich. Es giebt nur einen einzigen, offentlichen Spatiergang- in Birmingham, ben ich aber frets menfchenleer gefunden habe. Es ift biefes ber St. Philip's Rirchhof. Diefer Plag ift in ber hochsten Begend ber Stadt gelegen; von netten Saufern umgeben und von fehr betrachtlicher Die Rirche, Die mitten auf demfelben fteht, ift in ber Korm eines Flunels ber Londner Paulefirche erbaut und nimmt fich fehr artig aus. Der Plat ift von boppelten Alleen umgeben und dient zum Spakiergange ımd - jum Rirchfofe. Bahricheinlich bleibt eben megen ber fonderbaren Bereinigung biefes doppetten Zweides, - Die wohl ber Methodiemus eingegeben hat, biefer angenehme Squarte gang unbefucht.

Birmingham befist zwar 'zwei öffentliche Sirten, ein Vauxhall und die Spring-gardens, Thenn einige, gang fleine, unbedeutende Theegarten verdienen nicht ermahnt ju merben,) aber beibe werben nur von der mittlern Burgerclaffe befucht; bie elegante Belt laft fich nie dafelbft erblicen. 'Das Birminghamer Baurhall ift im Maume fehr befchrankt, aber fo quit, als fich biefer benuten ließ, ift es ge fchehen. Die Anlage ift gang einfach. Der hintere, mit Baumen befeste Theil bes Gartens ift etwas erhöhet worden, wodurch das Bange mehr bervorgehoben und feine enge Granze verftedt wird. Das dazu gehörige Saus mit einer fieinen Reihe Bartenlogen ift nach ber Rorm bes Loubner eingerichtet, aber alles in Quodes. Die Spring Gardens habe ich nicht besucht, weil man wir fagte, baf fie noch tief im Range unter bem bafigen Baurhall fteben.

Die mechanischen Kanfte haben über bie schönen Kanfte stete in Birmingham eine ente schiedene Oberherrschaft behauptet und fich auch nie bagu bequeinen wollen, wie lettern eine Leines Plaschen neben fich einguraumen,

Darum ift auch in biefem fehr großen Orte von teinem einzigen, iconen Runfiwerte eine Opur ju feben. Das einzige, worauf ber . Fremde aufmertfam gemacht wird, bestehtaus einem Glasgemalbe von Francis Egerton nach einem Bilbe bes Beren Benjamin Beft. Das Gemalde ift fehr groß und nimmt bas gange bobe Altarfeufter ber St. Daule Rie-Es ftellt bie Betehrung bes Apoftels che ein. Daulus vor und ift eine ber froftigften Compolitionen bes herrn Benjamin Weft, beffen Arbeiten, wie gewiffe dinefifche Reuerwerte, in der Rerne leuchten, ob es ihnen gleich an mahrem Reuer und naturlicher Barme fehlt. Wenn Bergerrung ber Gefichter Ausbrud ift, und wenn aus einem Saufen fich burchtreutender und in einander gedrängter Figuren cine fcone Composition besteht: fo ist dieses Bild des Berrn Beft eines der ausbruchvollften und trefflichft componirten, die man fes ben fann. Die Arbeit bes Beren Francis Egerton ift auch bei biefem Semalte bewun-Dernemurbig; nur befrembet es, baß fich biefer Runftler gewöhnlich fo, talte Borbilder wählt.

Bahricheinlich wird nie ein Birminghas mer diefe Schrift lefen; follte es aber jufallig

gefchehen, fo murbe er vielleicht an biefet Stelle mit Unwillen ausrufen; Bie tann ber Berfaffer fo übereilt von den ichonen Runften in Birmingham fprechen! Bat er nicht unfer Runftmufeum gefehen! Meine andern Lefer merben hierbei mit einiger Betwunderung fragen: Alfo ein Runftmufeum giebt es ju Birminabam? Das muß etwas febr außerorbent-Hiches feun. Außerorbentlich ift es auch in der That. Es ift in der hubschen New street gelegen, und der Unternehmer beifit Biffet. Die bier aufgestellten Runftwerte bestehen in vielen außerft niedlichen Gachen, als ba find: fleine tierlich geformte Gierfafichen von Alabafer, fcon gebrechfelte Rugeln ju Rlingelgriffen u. b. m. auch Gemalbe findet man hier. Diese Gemaide find von Birminabamer Runftlern verfertiget, in breiten, biden, 'marmotnen Rahmen eingefaßt, und fellen meis ftens Landichaften vor. Unter biefen Opie lereien nehmen fich einige Gemaibe auf conver sem Glafe, hinter benen eine ftache Derfpectis ve angebracht ift, am beften aus. Auf et nem berfelben war im hintergrunde die Muse ficht von Birmingham und vorn auf dem come veren Glafe Berr Biffet felbft, gange gigur, in Miniatur vorgestellt, welcher auf feine

Baterftadt' geigt, bie er burch fein Runfimus feum verherrlichet hat. Bie finnreich! Bert Biffet ift in der That ein fehr marmer Birminghamer Patriot. Er zeigte mir ein Bert, wie noch nie ein Englischer Privatmann gu unternehmen fich ertubnt habe, ein in Rupfer gestochenes Abrefibuch aller Birminghamer Rauflente und Rramer, nebft ber Abbildung ihrer Saufer und Gewölbe. Auf jedem Biatte diefes Buches ist ein Theil einer Birming. hamer Sauptstraße abgebilbet, worüber ein fehr großer Zettel mit ben gierlichft gefchriebes nen Ramen ber Gigenthamer hangt, welchem bie gang fleinen Saufer bemuthig bervorquden. Deren Biffet's Mufeum macht, wie billig, den Anfang in diesem Adress-Bilberbuche. Beich ein Unternehmen! Bas fonnen die ichonen Runfte in Birmingham nicht ausrichten, wenn Patriotismus, Gefchmack und ein Beift, ber für etwas Rubnes und Großes Reigung und Duth befitt, fich bei ihren Freunden fo gludlich vereinigen, wie in ber Merfon bes Beren Biffet!'

Wenn bie ichbnen Kunfte in Birmingham etwas im Schatten fieben, fo zeigen fich bagegen in biefer Stabt die mechanischen in ihrem vollen Glanze. Ein Frember, ber fchon Die herrlich ausgeschmücken Londner Ranflaben. gefehen; wird fich boch noch von bem erftaunlichen Glanze einiger Birminghamer Baurenausstellungen geblendet fühlen. Denn es eiebt vorzüglich unter ben Gewolben mit Staffe maaren in Birmingham mehrere, bie an Reichthum, Große und Elegant felbft bie fconften ber Sauptstadt noch übertreffen. Richt minder reich und glangend find hier die Ausstellungen ber japanirten und plattirten Baaren in einigen Rauftaben. Die Schons heit der Façon und die ausnehmend feine Politur ber ausgewählten Gorte bicfer Bagren find unubertrefflich, und man barf fich davon teine Borftellung nach dem Ausschuffe Englischer Fabrifate maden, ber auf bie Deutschen Sahrmartte und Meffen gebracht . wird, weil, wie ichon ermahnt worben, Deutschland nur die geringsten und wohlfeilften Arten der Birmingbamer Kabritpros duste erhalt.

Bie man in Birmingham über die Bortrefflichkeit der ausgestellten Fabrifate erstaunt,
fo fehr verwundert man sich auch über die Bohlfeisheit ihrer Preise, die hier nicht feltten um ein Drittel, ja wohl felbst um die Balfte geringer sund als in London. Manfindet hier auch jederzeit eine große Anzahf neu erfundener Artifel, die gemeiniglich viel spater in der Hauptstadt selbst erscheinen; benn es scheint, daß sich die Birminghamer, den Gewinn vom ersten Absahe zu sichern suchen. So erinnere ich mich z. B. unter mehrern damals neuen Erfindungen einen kleinen, zierlich gearbeiteten Taschenuhrwecker gesehen zu haben, der sich mit jeder Taschenuhr der quem verbinden läßt. Diese Erfindung, die vieles Gluck machte, wurde in London erst eis nige Monate nachher bekannt.

Wie interessant mußte eine Uebersicht ber mannichsaltigen Birminghamer Gewerdzweige fepn! Ein durres Namenverzeichnis der Faskrikbesiger sindet man in dem Birminghamer Adresbuche und ber jährliche Betrag des dastigen Kunstsleißes, der sich noch gegenwärtig auf vier Millionen Pfund Sterling beläufe, ist längst tein Seheimnis mehr; aber wie interessant ist das alles! Die Halfsmittel und die Hauptgewerbe dieser großen Fabriksade tennen zu lernen, ihre Berbindungen unter einander, ihre gegenseitige Sinwirtung, ihr Berhältnis zum ähnlichen Kunstsleiße des Ausslandes, den Einstuße des Englischen Welthandels auf ihre Entwickelung, ihre Fortbauer

und ihren Rior ju entbeden, murbe einem aufmertfamen Beobachter bei einem freien Bus tritte ju ben Birminghamer Bertftatten nicht fchmer fallen tonnen. Allein gegenwärtig ift dagu alle Soffnung verschwunden; benn ber freie Butritt ju ben Birminghamer gabriten, die noch vor wenigen Jahren Fremden wie Einheimischen offen ftanden, findet jest nicht mehr ftatt. 3m Sommer 1802 machten fammtliche Birminghamer gabrifbefiber in allen Condner Beitungen befannt, dan fie fich. wegen bes großen Rachtheiles, ben fie von bem bisherigen freien Butritt ju ihren Berts ftatten empfunden hatten, genothiget faben, dens felben funftig nicht nur allen Fremden, fonbern feibst ihren Mitburgern ohne Ausnahme zu verfagen. Sie funbigten qualeich an, baff Diefer durch dringende Mothwendigfeit verans lagte Odritt, ju Rolge einer gemeinschaftlis den Berabredung aller bafigen Rabritherren gefchebe, und bag teine, auch nicht die freunds Schafelichfte Berbindung eine Ausnahme gu Bunften irgend einer Derfon bewirten, mit hin auch nicht auf Empfehlungsschreiben ber vertrauteften Rreunde Rudficht genommen werden tonne u. f. m. Diefer Erflarung der Birminghamer Sabritherren, an bures

Spike ber hochachtungswürdige Gerr Boulston ftand, folgten bald andere, ganz ahnliche ber Manufacturbesiter in Manchester, Leeds, Glasgow und andern Orten.' Keiner, der es weiß, wie sehr der freie Zutritt zu den Englisschen Fabriten gemißbraucht worden ist, wird jene Maßregel der Eigenthumer misbilligen tonnen; vielmehr muß man sich wundern, das sie von ihnen nicht früher ergriffen worden ist.

Che auf diefe ftrenge Beife ber Butritt 14 ben Englischen Sabriten verschloffen mar, brangte fich taglich ein fo großer Saufe von Schaufuftigen ju ihnen, daß jeder gabritherr' einige Arbeiter bloß jum Berumführen ber Fremden gebrauchen tonnte. In herrn Boulton's Kabrit waren, wie mir verfichert worden ift, taglich brei Arbeiter bloß quein bamit beschäftiget, ben Schauluftigen bie bas. figen Werkstätten ju zeigen und ju erklaren :. ja es reichte felbst bismeilen diese Babl nicht bin. Aber der beträchtliche Verluft an Arbeitelohn. ben die Kabritherren mit fo großer Liberalität. um, die Meugierde der Fremden: ertrugen . und ihrer Mitburger gu befriedigen, mar meder. ber einzige, noch auch ber betrachtlichfte. Denn noch weit ansehnlicher verloren sie burch bie. Storung, welche bas Berumführen ber Beschauer in ben Arbeiten felbst verursachte, in-

bem es bie Arbeiter von ihren Gefchaften abjog und zerstreute. Es ift mir einer ber groß ten Manufakturherren in Manchester genannt worden, welcher burch eine Bergleichung ber, an den feltenen Tagen, wo feine Arbeiter burch feinen Frembenbesuch gestort worden maren, gewonnenen Arbeit mit berjenigen, die von ihnen in einer Tageszeit geliefert murbe, wo die Schanluftigen ben Fortgang ber Ge-Schafte etwas unterbrochen hatten, evident erwiefen hatte, daß er jedesmal durch folche Befuche etwas über vier Guineen verloren babe. Bebentt man nun überdies, daß außer Diefem Berlufte an Zeit, Arbeit und Geminn. Die Fabritherren auch noch durch den ungehinberten Butritt ber Meugierigen, nicht felten in Gefahr ichwebten, fich die Brucht ihres Rleißes und ihrer Erfindsamkeit auf einem Schleichwege geraubt ju feben; erwagt man, daß vorzüglich die Frangofen jenen Umftand fehr oft jum Machtheile der Englischen Sabrits und Manufatturbefiger benutt haben : fo muß man in der That die Grofmuth diefer Manner bewundern, die fich nur erft nach fo vielen Aufopferungen ju einer Magregel entfchlie-Ben tonnte, welche bie Bigbegierde an befchranten fchien.

Bu ber Reit, in welcher ich mith in Bir mingham befand, wurde jenes, unter ben baffgen Kabrifherren verabrebete Befes mit fo großer Strenge vollzogen, baß es auf feinem einzigen Bege umgangen werben Man wachte fo angstlich barüber, daff man felbit Anfange Bedenten trug, ju Bunften bes Abmirals Melfon, ber nach Birmingham gefommen war, die baffgen Betfftatte gu befuchen, eine Ausnahme zu machen. biefer Schwierigkeiten magte Berr R ... r in Birmingham, ber mit ben angefehnften bafigen Rabritbefigern befannt ift, einen Berfud, mir ju einigen ben Butritt ju verschaffen. Diefer vortreffliche Mann opferte mir einen ganzen Tag von fruh des Morgens bis spåt nach Mittage auf, wo wir von einer Kabril gur andern die gange Stadt burchzogen und überall, obwohl mit ber größten Artigfeit abgewiesen murden. Die Fabritherren, melthe wir um bie Erlaubniß bes Zutrittes anfprachen, bezeigten burchgangig große Achtung gegen Beren F ... r und ertlatten, bas Ne zwar noch får ihn felbst eine Ausnahme machen wollten, fich aber unter teiner Bebingung ju einer folden für einen Austander verftehen tonnten. Berr &... r führte mich

nach mehreren vergebitden Berfuchen ber Ara au einem angefehenen Sandelsheren und em fuchte biefen um feine Bermenbung. Mir wurden von ihm mit bet größten Artigfeit aufgenommen, und er zeigte uns verichiebene neu erfundene Artifel, Die er eben erft aus den Kabriten erhalten hatte. Unter diefen zeich mete fich befonders falfder Odmud aus, ber mit einer Reinheit genrheitet war, bal man fich taum überreden tonnte. baf ac. meines Metall biefe gierlichen Formen anges nommen habe und eine fo ausnehmende Ruuft an werthlofe Materialien verfchwendet worden fei: auch waren bie Bergoldungen biefer Rier rathen fo gang vortrefflich, bag fie felbit Rem neraugen taufchen tonnten. Diefe Artitel tofteten nut ein ober zwei Ochillinge bas Otud und waren nach Weftindien bestimmt, wo fic ber Gefchmad verfeinert hat und auch das ge meine Bolt fich nicht mehr mit dem gewöhnlie eben, grober gearbeiteten faifden Gomude Der Berr, bei bem wir biefe beannaet. Barren fahen, hatte bie große Geftiligteit, feinem alteften Sohne aufzutragen, uns in bie Bertftatte berjenigen Rabriton gu fahren, mit benen fein Saus in Berbinbung fand. Wer auch Diefer Werfuch von dem wir und

ben beften Erfolg verfprechen tonnten, -

Bielleicht ift gegenwartig biefe Strenge etwas gemilbert worden, bie fich aber auch, wenn fie noch jest in gleichem Grade fortbauern follte. volltommen rechtfertigen lift. Doch ift auch nicht zu laugnen, baß, wenn. ienes conventionelle Gefet ber Sabritherten fernerhin beobachtet wird . Birmingham alles Intereffe fur ben Fremden verlieren muß. Denn bas einzige mahrhaft intereffante Ochaufpiel biefes Ortes wird ber Krembe immer nas in den Bertstätten der bafigen Rabriten fuchen muffen. 3ch bin nicht fo gludlich ace wefen mehr, ale einige der gewöhnlichften und unbedeutenoften Ocenen beffelben gu fe-Unter andern ift mir eine fleine Knopfben. fabrit gezeigt worden, die nichts Musgezeiche netes enthielt. Ein einziger Umftand fchien mir babei bemertenswerth. Man bewundert in Deutschland bie unnachahmliche schone Dolitur der Englischen Stahl : und Metallinopfe. Diefe mird burch einen fleinen Stein hervorgebracht, womit die Rnopfmacher ben Stabl Diefe Steine werden in der Grafpoliren. fcaft Derby in fleinen Studen gefunden und ein einziges solches Stud bezahlen die Englisschen Knopfmacher mit feche bis acht Guineen. Der Stein hatte das Unsehn eines schwarzen Riefelschiefers, doch konnten mir ihn weder ber Fabritherr noch herr F...r, die ich dare um befragte, naher bestimmen.

Bon Birmingham fuhr ich an einem schonen Tage nach Warwick, welches zwei und imantia Meilen von jener Stadt entfernt liegt. Barwick ift eine tleine, aber nette Stadt; Die Strafen find geraumig und die Saufer meis ftens aut erbaut. Es befist einen fehr geraumigen Marktplat mit einem ansehnlichen Stadthaufe und das Gange hat ein heiteres, freies, mohlgefälliges Ansehn. Die Stadt. ift auf einem Kelfen gegrundet und ihre Stras Ben find in diefem ausgehauen. Warwick ist ein fehr alter Ort, der fich aber nie zu einer befondern Große und ju einem glangenden: Wohlstande erhoben hat, wovon wohl die - Rabe von Coventry Urfache ift. Der Avon fliefit bei ber Stadt vorbei, und auf einem. vierzig guß hoben Felfen, ber ihr bieffeitiges Ufer-bilbet, ift bas alte, herrliche Stammfchloß ber Grafen von Barwick erbaut. ift dies ein prachtvolles, gothifches Bebaude

aus bem genten Sahrhundert, welches in allen feinen Theilen wohl erhalten baftebt.

Der Umfang bes Schloffes ift fehr groß und bas Gebäude felbit von außerorbentlicher Man glaubt in eine Seftung gu fommen, wenn man in bas hohe, gewolbte Thor tritt, welches jum Ochlofihofe führt. In einer Balle biefee Thores find bie Ruftungen und Baffen ber alten Grafen von Barwich aufgestellt. Musnehmend überrafchend ift aber der Anblick des fehr geraumigen Schlofihofes felbst, seine hobe Mauer auf ber einen Seite, an ber brei große, gothifche Bachthurme bervortreten, die mit Epheu umichlungen find und jungen Baumen jut Chutivehr bienen, und bann bas große, gothifde Ochloggebaube auf ber andern Seite mit feinen Thurmen und Erfern und feinen ftarten, grun übermachfenen Manern.

Das Innere des Schlosses ist mit fürstlicher Pracht ausgeschmudt. Die Möbeln find nicht von moderner Form, aber reich, toftbar, und der antiten Eleganz und Herrlichteit des Ganzen angemessen. Die Zimmer sind in einem großen Styfe angelegt,

verbunden mit geraumigen Gallerieen und weis ten, hoben, prachtvollen Galen. Mile Bimmer find mit auserlefenen Runftwerten großer Meifter ausgeschmuckt. Mirgende fieht man bier ein ichlechtes, ober auch nur ein mittels maniges Bild. Diefe Gemalbefammlung ift febr alt, und burch verfchiebene, fcone Stas de van bem jegigen Grafen von Barwick. der ein warmer Kunstfreund ift, vermehrt morben. Sie enthält wenig historische Bemalbe und bestehet meiftens aus Portraiten, Die aber von den größten Deiftern herruhren. Es burfte auch mohl ein Portraitmabler nirgends eine lehrreichere Schule finden, als im Schlofe fe zu Barmick. Der Reichthum Diefer Gemalbefammiung ift febr bedeutend; boch find. mir, ba ich fie bloß ein einziges Dal gefeben. nur febr unvolltommene, fragmentarifche Erinnerungen bavon geblieben.

Borgüglich glangt im Barwider Schloffe bie Runft jener brei berühmten Meister, bes Bandud, Anbens und Rembrand.

Bandyck hat in England feine Auuft vorzüglich ben drei edlen Familien von Arundel, Dembroke und Barwick geweihet, und wenn

man alle Berte biefes Runftiers, bie fich in Wilton - house, Wardour und Warwick castle befinden, jufammenftellte: fo tonnte leicht mit ihnen allein eine große Ballerie ausgefchmuckt metden. Ueberhaupt verwundert man fich oft in England über die Fruchtbarteit und ben Steif bicfes Runftlers, eine erstaunliche Ungahl ber vollendeisten Berte hinterlaffen hat. 3m Barwicker Schloffe ift ein ganges, großes Zimmer bloß mit Portraiten von Banduck's Meifterhand ausge= Unter biefen hat mich befonders fdınûck. ein herrliches Portrait bes Machiavelli überrafcht, welches Bandyck nach einem Gemalbe bes Tixian covirt hat. Es ift ein fehr geiffe reiches, feelenvolles Geficht. 218 Bild betrachtet, ift es wegen ber erftaunlichen Treue und Genautgfeit mertwurbig, womit Tigians gange Manier ergriffen worden ift. Denn man glaubt wirklich ein Originalbild diefes Meifters vor fich zu feben.

## Bon Rubens befinden fich hier:

Ein Bildnis des Grafen Thomas von Arumbel. Saibe Figur in Lebensgröße. Es ift bies wohl eines der ichonften Portraite; die man von der Hand dieses großen Kunstlers sehen kann. Gine erstaunliche Lebendigkeit spricht aus dem Ganzen. Es ist eine kraft; volle, ritterliche Gestalt, und in den Jügen des offenen Gesichts mahlt sich Muth, Kuhnzheit und ein feuriger Geist.

Der heilige Ignaz. Gange Figur in Le: Benegroße. Er fteht mit" aufmertfamer Die ne, ben Ropf etwas in bie Sohe nach ber linten Seite jugewandt, von der ein breiter Lichtstrahl sich mit bem Mimbus, welcher ben Beiligen umgiebt, verbindet. Der rechte Arm ift gebogen und die Finger ber rechten Sand find ausgebreitet, mit einer Bewegung, Die eine Berficherung begleitet; benn Sanat fcheint fich mit bem gottlichen Beifte ju un terhalten, der ju ihm durch einen Lichtstrahl fpricht. Gein Unter Arm ift ausgestreckt unb die linke Sand ruht auf einer über einem Tifche ausgebreiteten Rolle, auf ber einige Morte jum Lobe bes Beiligen gefdrieben fte-Es ift ein fehr ausbruckevolles Bilb und ein Wert, welches Rubens mit einem gang ungewöhnlichen Rleiße vollendet hat. Als ber Jefuiterorben noch in Spanien blub: te, wurden einem Grafen Barwick von ben

Madriber Jesuiten zwei tausend Guineen für bieses Gemalde geboten, welches sie zur Aussschmückung einer ihrer Kirchen zu erlangen wünschten. Wie sehr muß es nicht jest im Preise gestisgen sehn, wo die geistlichen und weltlichen Jünger des heisigen Jguag stolzer, als je zuvor das haupt erheben!

Zwei Monche, die zusammen einen Pfalm absingen und Musit studieren, von eben diesem Meister, find ausnehmend sprechende, harmlose Gesichter, mit dem Ausdrucke frommer Einfalt,

In einem Bruftbilbe eines alten Bis schofs von bemfelben Runftler zeigt fich eine schone, poetische Berklarung des Alters. Der Ropf ist vortrefflich beleuchtet. Die habe Stirm glanzt von einem heltern Lichte. Benige, grave Locken zieren das ehrwürdige Haupt.

Bon demfelben Runftler befinden fich hier brei herrliche, kleine Stizzen. Die eine ftellt bas Abendmal vor, die andere die Leiden des heiligen Sebaftian, die dritte ein Pferd im Galopp, welches feinen Reiter abgeworfen hat. Diefe lettere ichien mir die vorzägliche fe von den Dreien zu fepn.

Bielleicht ist aber von allen Bildern des Rubens, die das Barwicker Schloß verziesten, eine tanzende Kindergruppe das schönste. Es sind herrliche, schon verschlungene Knaben; das Ganze ist mit außerordentlicher Zartheit empfunden und ungewöhnlich sorg-fältig ausgearbeitet.

Su ben vorzüglichften Berten bes Rems brandt im Barwicker Schloffe gehoren;

Ein Ritter in voller Ruftung mit ber Lange in ber rechten Hand. Er ift fortichreitenb vorgestellt und alles an ihm ift Feuer, Bewes gung und Leben.

Ein hollandischer Burgermeister. Dieses schone Bert ist durch einen sehr guten Aupsersstich bekannt geworden. Es befindet sich in einem Cabinet und ist der Thure, durch welche man in daffelbe tritt, gegenüber aufgehangen. Ich gestehe, daß ich beim Eintritt in das Casbinet über die Lebendigkeit dieses Gildes — erichrocken bin. Reines von allen den schonen

Werken dieses, Künstlers, die ich gesehen, missete ich damit zu pergleichen. Rembrandtscheint sich in diesem Werke selbst noch übers trossen und die ganze Magie des Helldunkels erschöpft zu haben. Es ist wahr, ein großer. Theil der Kigur ist in undurchdringliche Nachtgehült, aber dasur glänzt ein sichtbares, gleichssam sühlbares Leben in dem übrigen. Das kräftige, troshaft männliche Gesicht tritt mit einer Gewalt aus dem Bilde, hervor, daß der Beschauer unwillkührlich glaubt, der gesstrunge Burgermeister spreche ein ernsthaftes Wort zu ihm.

Bon ben Berten anderer Runftler in biefer schonen Sammlung find mir nur folgende erinnerlich gehlieben:

Bon Guido Reni ein wunderschönes Bild, die Circe vorstellend. Halbe Figur in Lebensgröße. Der Kopf ist nach der linken Seite gekehrt und schaut mit dem Ausdrucke des Nachdenkens auswärts. Sie trägt auf dem Kopfe einen reich verzierten Turban und ist in ein blaues Gewand gekleidet. Auf der einen Seite wird der Busen vom Gewande perhället; auf der andern Seite ist er unbez

deckt, und eine goldne Kette hangt über ihn von der linken Achfel herab. In der linken Hand halt sie einen Zauberstab. In den Gessichtstägen der Circe ist ein tiefer, fantasiereischer Geist mit Schönheit und Grazie so unwersgleichlich verschmolzen, daß man den Blick, wenn man ihn einmal auf dieses Bild gerichter, faum wieder davon wegwenden kann. Eine Zauberin war Lirce, aber sie verdiente wirklich angebetet zu werden, wenn sie so himmlisch schön war, wie diese des Guido.

Bon Murillos ein findlich unfchulbevolles Madden, voll reigender Naivetat, welches Seifenblafen blaft.

Bon Solbein ein ichones Portrait bes Reformators Luther.

Ein Portrait ber Catharina von Aragon. Gines ber schönften Bilder in dieser Samms tung von der hand eines unbekannten, großen, Italientschen Meisters. Die Konigin ersicheint hier in einer Anmuth, die man sich kaum lieblich reizender vorstellen kann; ganzin der vollen, feischen, glanzenden Bluthe der Jugend. Sie trägt eine purpurne Sammts

frone, mit Juwelen geschmadt, und ift in ein blaues Gewand gekleibet. Ihr linter Arm ruht nachläfig im Schoofe; ihre rechte Sand faßt aufwarts gebogen ben Zipfel bes Mantels.

## Drei und breißigstes Rapitel.

## Inbalt

Abreise von Birmingham nach Shrewebury. herrn Boulton's Billa. Die Gegend vor Bolverhampton. Das Dorf Bradford. Das Reich bes Bulfan. Anficht und Lage von Shrewsbury. Berfehr der Stadt mit Rordwales. Der Markttag in Shrewsburn. Der Aufternverkaufer. Lebensweife der Ginwobner von Shrewebury. Die neue Sauptfirche. Der öffentliche Spatiergang. Die schone Melt von Shreweburn. Rachricht von bein bakaen Armenhaufe. Das neue Gefangnig ber Grafichaft in Shreweburn. Die Reise= Unfunft in Llangollen. gesellschaft.

Bon Warwick tehrte ich nach Birmingham juruck, welches ich ben folgenden Lag in eis ner Landfutfdje verließ, die nach Shrewsbury fuhr. Diefer Weg führt bei ber berühmten Fabrit bes Beren Boulton vorbei, Die nur zwei Meilen von Birmingham entfernt liegt. Ste ift an einem Canale angelegt, und gleicht im Acufern einer tleinen Stadt; fo groß ift ber Umfang ihrer Gebaube: auch beschäftiget fie 'aegen taufend Menfchen. Deben ber Rabrit erhebt fich ein Sugel, auf welchem Beren Boulton's freundliche Billa fteht. Die Gars tenanlagen bei bem Saufe find fehr einfad; aber die Aussicht von der Billa ift weit und frei, und umfaßt bie gange, große Scene bes Runftfleißes, welches die Begend ringsherum barftellt. Denn auf allen Sciten fieht man in einiger Entfernung große Sabritgebaube auffteigen, über benen buntle Dampfwolten fdweben, und bie Landichaft felbst ericheint wie ein erstaunlich großer Square in einer un-

überfehbaren Sabrifftabt. Sieben Moilen weiter auf diefem Bege brangen fich 'die Ras briten an diefen felbst beran; alles wird lebens biger, aber gugleich auch finfterer und bes Die Gebaude liegen in wilder forantter. Unordmung burch einander; hier ftromt Bas fer, von einer Dampfmafchine emporgehoben, burch eine Reihe aufgestütter Rohren fort: bort fpruht bie rothe Flamme aus einem glus henden Ofen empor; baneben bewegt fich ein rauschendes hammerwert, und ringe berum fteigen gefchlangelte Dampffaulen in die Bohe, ober fenten fich , von ihrer Ochwere nies bergebruckt, auf ben Boben ber Felber nies ber, und walten fich in tugelformiger Gestaltfort, daß fie oft wie dampfende Ochlunde unteritbifder Bulfane erfchienen. Ueberall zeigt fich eine große Beschäftigfeit; und die Birts famteit fo vielfach und fo funftlich verbundener die Bereinigung fo mannichfaltiger Crafte . Talente und fo vieler arbeitfamen Menfchenhande geben ein erfreuliches Bild Europaischer Ber aber biefes von feiner atangens ben Gette ine Muge faffen will, muß ben Blid von der traurigen Gestalt abwenden, in welcher bier die Ratur erfcheint. Rings betum ift bie Begend mit Rohlenftaub bebedt;" Ruffhoch liegt biefer auf ben Begen : auch ble Baume und Wiefen haben ben Glang ihres Die Baufer in ben nabe lies Grun verloren. genden Dorfern und Stadtchen find gang Chwart gefarbt und traurige Gruppen blaffer, abaetehrter, ichmusiger Beftaken verfundidaß erstaunlich vieles Glend in diefer gen, Unwillfahtlich mifcht fich ba-Mahe wohnt. ber in jene froben Borftellungen von der Große Des menfchlichen Runftfleißes ber nieberfchiagende Gedante, bag bie meiften Anftrengum gen bes Menfchen ihren 3wed verfehlen, und daß er felten ein Prachtgebaude begrunden tann, ohne angleich ben Grund gu taufenb armfeligen Gutten zu legen, in benen Rummer und Elend über jammervollen Tagen bruten.

Ununterbrochen erneuert sich dieses Schauspiel auf dem ganzen Wege bis nach Bolvershampton, einer ansehnlichen Stadt, deren Aeußeres einen großen Bohlstand verrath. hinter Bolverhampton schleicht sich der Weg in einer unintereffanten Seene hin, aber bei Bradford gewinnt die Gegend mit einem Wal ein heiteres Ansehn. Dieses Dorf hat eine sehr angenehme Lage. Auf der einen Seite erheben sich hohe, sichen bewachsene Sagel, auf der andern breitet sich vor einer Aeihe net-

eer Bohnhaufer eine herrliche Biefe aus. Sie ift mit schonen Ulmen befeht, und der Spielplat einer muntern Dorfjugend. Frohiliche Gruppen nett gekleideter Familien waren hier auf dem Rafen gelagert, und das Gange bildete mit den Scenen, die sich zuvor auf dem Bege dahin barftellten, einen erfreulichen Contrast des landlichen Wohlstandes.

Bet Diefem Dorfe erhebt fich die Begenb. Bat man ben Gipfel einer Unbobe erreicht, an welcher fich der Weg hinanzieht: fo befindet man fich in einer fruchtbaren, blubenden, von Baumen umgrangten Ebene. Eine Meile meiter bin fentt fich ber Beg, und gieht fich burch Seden und Gebufch über Wiefen fort. Mun verfpart man, daß man in eine andere Utmofohdre tritt; bie Luft ift von Rohlenbams pfe angefüllt, bie beitern Unfichten verfchwinben, und weit umher ericheint bie Begent in grauen Debel eingehülft. Maht man fich Gegend nad Connenuntergang, fo Diefer glaubt man die Dacht fei ungewöhnlich fonel aufgeftiegen. / Run fentt fich ber Weg immet tiefer, und immer bampfender wird die Annebhare, immmer buftrer bie Ocene ringe umher. Endlich tommt man in ein Thal, wo fich ein Ubervafchend munderbares Schaufpiel dauftellt.

Meilenweit fteben bei Daten Gates und Retlen Berg und Thal in Flammen. bert verfchiedene Reuer brennen auf ben Reibern. und wohin das Auge blickt, fieht es aus Dampfwolfen bligende, funtelnde Lichter hers porleuchten. Aber vorzäglich zwei Haupts puncte im Gangen ericheinen wie offene Rras ter zwei großer, feuerspeiender Bultane. Siet lodert die Gluth von einer unüberfehbaren Menge großer Defen in hohen Reuerfaulen auf. und farbt meilenweit den Sorizont purpur roth. Bor ihnen brennen im freien Relbe helle, Runten forübende Reuer in unendlich verschies denen Muangirungen Bet Karben. fich faum eine prachtigere Erleuchtung benten: benn das Sange gleicht einer großen, auf ab len Seiten brennenden Stadt, burch die auch die nah gelegenen Gegenden in Brand geras then find. Biele Gruppen beschäftigter Menfchen bewegen fich bei biefen Feuern auf und ab, von ber glanzenden Rohlengluth fcon beleuchtet. Man glaubt fich in Bultans Bertitatte ju befinden. Die Mannichfaltige feit diefer mahlerischen Rachtscenen ift unbefchreiblich. Aeußerst frappant erscheinen manche Gruppen. Dabe am Wege brannte auf einem Felde, bei bem ich vorbeifuhr, ein fehr

großes Feuer mit hell leuchtenber, weißer Flamme. Bier alte Beiber und einige Anaben ftanden, mit Staben in den Handen um das Feuer herum. Bas diese Menschen hier des schaftigte, konnte ich nicht errathen; aber gegen diese von der Gluth erleuchtete Gruppe wurde auch die beste theatralische Vorstellung der Hoxenscenen in Macketh nur matt coloriet erscheinen. Der beträchtlichste Theil der großen Eisenwerfe und Schmelzhütten in die sem Thale gehört einer Gesellschaft sehr reicher Duiter.

Man kommt nach Shrewsbury über eine steinerne Bride, die über die Severn gebaut ist. Ich erreichte diesen Ort erst nach Mitaternacht und wurde am solgenden Tage schrangenehm durch seine schöne Lage überrascht. Die Stadt liegt auf einem hohen Hügel, der in einem Halbzirkel von der Severn umgeben ist. Vortressliche Wiesen und eine Reihe schoner Sügel bilden das jenseitige User der Severn und vielsach wechseln die reizenden Aussichten in eine weite, fruchtbare Landsschaft.

Die Lage der Stadt auf einem Sügel macht, daß in den meisten Theilen derselben Die Straffen auf und abwarts laufen. Der

altere Theil ber Stadt, welcher in ber Mitte liegt, ift finfter und unanfehnlich; obgleich hier und ba einige neue, nette Saufer aufges Shrewsbury befigt aber verfchies führt find. regelmäßig gebante Strafen, bene neue, Squares giebt es in ber Stadt nicht. Strafen find fehr ichlecht gepflaftert und erfaunlich elend erleuchtet. Indeffen bat Shrewsburn bei bem allen ein viel heitreres Anfebn, ale manche größere, und gierlichet gebaute, Englische Landstadt. Es befiet viele artig aufgeputte Rauffaben, ift fur feinen Umfana fehr vollreich, und feine Bewohner icheinen fich in einem gludlichen Bobiffanbe au befinden und bem Beranugen nicht abhoft su feun.

Die Jahl ber Einwahner von Shrewsbusty beträgt gegen neuntausend; und seit undentslichen Zeiten hat man weder einen Zuwachs noch eine bedeutende Abnahme in der Bevolsterung des Orts verspurt. Dies rührt wohi baher, daß Shrewsbury keine einzige jener Anstalten besitzt, die abwechselnd binhen und verwelken, und bald die Einwohnerzahl schnell vermehren, bath eine große Lucke in derfelben veranlassen. Es befinden sich in dieser Stadt weder Fabriken noch Manufacturen; auch

/ bithte fein großer Banbelszweig bafelbft. . 26 lein ber Rramhandel wird hier mit glucklichem Erfolge betrieben; benn weit umber in Dorda wales besuchen die Dachter und Landbesiter die Martte von Shreweburn. Es werden auch hierher die groben Friese und Rlanelle jum Bertauf gebracht, die in einigen fleinen Ders tern von Mordwales verfertiget und größten. theils von Briftoler und Livervooler Raufleuten nach Umerita verschieft werben. Ohremebus ry besitt davon den Commissionshandel. Bon der Lebhaftigfeit des Bertebres in diefer Stadt mit Mordwales ethalt man am Markttage bie anschaulichste Borstellung. Dies ift ber Done nerftag; und ich geftehe, bag mich bas Ochaus fpiel biefes Tages ju Shrewsburn nicht wenia überrascht hat. Die gange Stadt mar mit Menfchen überfüllt; in allen Strafen war das Gebrange fo groß, daß man nur mit Diuhe hindurchtommen tonnte; und alle Raufladen waren mit Raufern belagert. Ueberall horte man pur die Beliche Oprache, Die mit großer Gefchmindigfeit gesprochen wird, und ba bas Gefprach unter diefer Menfchenmenge allges mein und fehr lebhaft mar: fo herrichte ein Lerm und ein Getofe. welches oft faft uners Es zeigte fich aber traglich heftig murbe.

burchzängig eine scherzhafte Runterleit bekt ben Käufern und Verkäufern, wodurch bie Heiterkeit der ganzen Scene eben so sehr versstärkt wurde, als ihre Lebhastigkeit. Alle Gasthöfe waren gedrängt voll von Fremden, und in den meisten wurden große, gustwirthsliche Taseln gehalten. Anfangs glaubte ich, es sei eben ein start besuchter Jahrmarkt im Städtchen eröffnet worden, und erstaunte dasher nicht wenig, als ich ersuhr, daß sich dasselbe, lebhaste Schauspiel wochentlich jeden Donnerstag erneuere.

Diefes haufige Berbeiftromen ber Bel ichen Dachter und Landleute nach Shrewsburd macht, daß die meiften Lebensmittel in Diefer Stadt ungleich mohlfeiler find, als in anbern Englischen Provinzialstädten. Bas, Beifpiel, in vielen anbern Engitfchen Stabten ju den Geltenheiten gezählt und theuer bezahlt wird, Bedervieh aller Art, ift in Chremsbury im reichften Ueberfluffe: Daber ift auch überhaupt in diefer Stadt ber Aufenthalt weit weniger toftbar, als in ben meiften übrigen Englischen Landftabten. Dies und die fchone Lage des Ortes hat aus der Rachbarkhaft vier le bemittette Familien vom Lande hierher ge Da biefe Kamilten eine aluckliche Uns

abhangigteit genießen und bie wenigften an Berufsgeschafte gefesselt find: fo hat fich bas Bedurfniß einer heitern Gefelligfeit fehr leb: haft unter ihnen geregt, und ber zwanglofen Freude ben Butritt erleichtert. Gefellige Berandgungen haben fich baber in Shreweburp fo vervielfaltiget, daß fie bier weit mehr, als in andern Englischen Propingialftabten, bie' Tagesordnung bestimmen. Schmaufereien, Familienfofte, Balle, Concerte und Ochanfpiele bilden die bunte, fchnell wechfelnde Reis he ber geselligen Freuden ju Shrewsburn. Diefe heitere, gefellige Lebensweife feiner Ginwohner hat die angstlichen Formen der fleinftadtifchen Befdranttheit ganglich aus ihren Rreifen verbannt. Rlein ift die Stadt, aber ber gesellschaftliche Ton ift hier fo frei und ge-Bildet wie ju Bath und andern glangenden Berfammlungsortern ber Englischen feinen Belt, und der Titel eines genteel place. worauf Birmingham teinen Anspruch machen darf, gebuhrt bem angenehmen Shrewsbury mit vollkommenem Rechte. So ift mir. Shrewsburn von einem Freunde geschitdert worden, ber hier geraume Beit gelebt hat, und was ich felbft bavon gefeben, habe ich

mit biefer Schilberung febr abereinftimmenb gefinden.

Shrewsbury ift auch außer dem Martttage weit lebhafter, als andere, fleine Engs Man fieht hier eine giemlich lische Stäbte. große Ungahl niedlicher Equipagen und findet die fleinen, engen Straffen von einer wohl ge-Heibeten Menschenmenge angenehm Behr gahlreich find hier bie herumgiehenden, ibre Baaren ausrufenden Soffer (the cries). Einige von biefen tandigen fich auf eine febr tomifche Beife an. Go lief, jum Beifviel, ein Rerl mit einem Dachtwachterhorn in ber Stadt herum, und jedesmal, wenn er fich auf biefem hatte boren laffen, rief et aus: Brifche, belifate Milforder Auftern! fegne ben Ronig und ben recht hochachtbaren Lord Mayor! 3ch ließ diefen Ausrufer in den Bafthof tommen, taufte von feiner Baare, und erfundigte mich nach ber Urfache feiner fonberbaren Gegensspruche. Der Rerl ante wortete: es fei bies eine alte Sitte. Uebris gens find diefe-Milforder Auftern unftreitig Die delitateften, bie man genießen fann. find fehr flein; aber fehr fleifchig und ihr Fleifch ift ungleich wohlschmeckender, als bas ber größern Englischen Auftern.

Das Theater war, jur Zeit meines Aufenthaltes in Shrewebury gefchieffen. Die Dafige Schaufpiclergefellichaft fpielte bamals in Oswestro. Es wurde auch tein Ball und fein Concert gegeben ; ich babe aber die icone Belt von Shrewsbury auf bem bffentlichen Spabietgange ber Stadt und in der Rirche gefehen. Die Stadt befitt zwar mehrere Rirchen; aber die neue Saupefirche, Die erft por wenigen-Jahren bei bem Spatierplate et baut worden ift, wird am ftarkften befucht. Es ift dies ein überaus zierliches, gefchmade volles Gebaube. Das Sauptgebaude befteht in einer mit corinthischen Dilaftern verzierten Notunda. ' Den Saupteingang fcmudt ein ichoner, hober Portifus von vier jonifchen Saulen ; über biefen erhebt fich ein Thurm, ber in einer wohlgeformten Ruppel enbiget, die von acht corinthischen Saulen getragen wird. Dies ift von allen neuern Rirchen in ben Englischen Provingialftabten, Die ich gefeben; ohne Bergleich die schönfte. Sie ift, wie man mir fagte, ein Bert bes berühmten Ari ditecten Mams. Die freie Lage bes Gebaus des ift vortrefflich gewählt, die wohlgefällige Wirtung bes Gangen ju verftarten. Das Junere diefer Kirche ift gang schmucklos.

Der Spagierplat, welcher gang nabe bei ber Rirche liegt, befteht aus einer großen, fconen, mit Lindenalleen befehten Biefe. Diefe Biefe fentt fich an einem Sugel gegen Die Severn himunter, Die an ihr vorbeifließt, und an beren Ufer Die große Sauptallee fich hinzieht, in welcher einige Rubebante aufge-Die Linden ber Alleen find febr ftellt find. hoch, und bilden eine ichon gewolbte, grune Decke. Die gange Anlage ift von der reigende ften Beiterteit. In Sonntagen bes Dachs mittags begiebt fich nach geenbigtem Gottesbienste die Verfammlung aus der neuen Rirche hierher. und die gange icone Belt von. Shrewsbury vereiniget fich alsdann auf Diefem Es gewährt einen überras Spatiergange. fchend freundlichen Unblick, wenn ber Fremde in diefen Alleen und auf diefen schönen Bies fen eine fo große Verfammlung wohl getleibeter Menfchen antrifft, beren ganges Meuffere bie feinfte Bilbung verrath, und die er in biefer Angahl an einem fo tleinen Orte unmöglich ju feben erwarten tonnte. Und welche reizende. weibliche Geftalten zeigen fich in biefer Berfammlung! Shrewsbury scheint in ber That einer von jenen glucklichen Orten ju fenn, mo fich die Blume weiblicher Ochonfeit leichter

und reigender entfaltet, als gewöhnlich. Ges wiß ift es, daß die Natur hierin manchen Ort por vielen andern boch begunftiget, und veraleicht man die bewundernswurdig große Uns jahl entzückend ichoner Madchen und Krauen in Shrewsbury mit feiner Bevolkerung: fo barf man wohl nicht zweifeln, baß es wirklich hierin einen ausgezeichneten Borgug befißet. Es icheint auch hier die weibliche Ochonheit in ben großett, bafigen Roftfchulen fcboner, als in andern Inftituten ber Art aufzubluben. Zwei alte Gouvernantinnen, von ben Unterlehrerinnen begleitet, erfcbienen in ber Allee mit ihren Zöglingen, die ihnen paarmeife nache folgten. Es waren feche und grangig Paare holber, reigender Dabden, von benen immer jebe, wenn man fie allein betrachtete, fconfte ju fenn fcbien. Mit majeftatischer Gravitat fchritt die altefte Bouvernantin, bem Anfebn nach eine Frangofin, mit einem großen Stode in ber rechten Sand voran. Keldmarichall tann eine fiegreiche Armee mit Rolgerem Gelbstgefühle anführen. Bielleicht dachte diese gravitätische Matrone an die tunftigen, unfehlbaren Trimmphe ihrer Pfleq. befohlenen.

Dem Spahierplate gegenther erhebt fich ein hoher, vom schönften Rasen bedeckter Sigel, der weit die ganze Gegend beherrscht. Auf dem Gipfel desselben sieht ein sehr großts haus. Ein lautes Jubelgeschrei und Gestächter schaltte von dort oben in das stille Thal herunter. Einige sangen, andere lacten, andere schrieen; muntere Kinder scherzeten. Und wer waren diese frestlichen Mensschen? Es waren die Armen von Sprewsbusry. Rie habe ich eine lustigere, eine zusries denere Armuth gesehen.

Eine gahre an einem Seile fahrt von bem Spatierplate über bie Gevern an ben cegenüberliegenben Bugel. Die Lage bes Armenhaufes auf bem Gipfel bes Sugels if fo reizend, daß viele Deilen weit umber fein Schonerer Plat ju einer romantifchen Billa ges mablt werden tonnte. Dan aberichaut bier bie gange, fonderbare Lage der Stadt und im weiter Rerne ben Lauf ber Gevern burd fruchtbare Thaler. Der Butritt gu bem bier befindlichen Armenhause wird jedem Fremden ohne Schwierigteit verftattet, und ber Oberauffeber ift ein febr gefälliger Mann. Diefo Unstalt ist unstreitig eine der vorzüglichsten der Art in England und von benen, bie ich bas

felbft gefeben, auch bie Londner nicht ausgenhmmen, die zwedmaffiafte. Das Gebaube ift gang einfach, ohne alle Bergierung, aber febr geraumig und mit großer Sauberteit um terhalten. Zwei hundert und funfzig Danner und Beiber und gegen hundert Rinder finden bier Unterhalt und Befchaftigung. 3n einem fehr großen, luftigen Sagle foinnen Beiber und Rinder; Die Danner arbeiten in einem andern. Die Ochlafzimmer find fehr nett, geraumig und die Berten ausnehmend fauber. Ein großer Saal im Saufe ift zur Rapelle eingerichtet worden. Die Rinder ere haiten Unterricht im Lefen und in ber Relie gion. Bur Ermunterung ber Induftrie find Belohnungen ausgefest und Safein aufgehangen, wo bie Mamen berer angefchrieben fice ben, beren Berbienfte ausgezeichnet worden; auch Straftafeln fur die Eragen und Unachte Man hat, wie man mir fagte, famen. manderlei Beichaftigungen fur die Armen verfucht, aber bas Spinnen noch immer am jutragiichften für Die Defonomie Des Baufes Mile Dieibungsftucke ber Armen aefunden. werben im Saufe felbft verfertiget, und nach und nach hat man ben Gewinn burch Betrirbfamfeit fo erhohet, bag jest die wochente

liche Unterhaltung eines Armen nicht über gwei Schillinge ju fteben fommt; eine Sums me, die in England nicht jum Untauf des wochentlich nothwendigen Brobes binreichen Der Arme, erhalt aber bafur in bies fem Baufe eine Berpflegung, Die er fich in eis ner anftandigen Burgerfamilie nicht beffer munichen tonnte. Der Lefer wird fich erins nern. baf bie hier festgefehte Anordnung bes Fruhfindes, Mittags : und Abendeffens am einer andern Stelle ermahnt morden ift; ich barf daher nur noch bemerten, bag die Speis fen . welche ber Arme in biefem Baufe erhalt, fehr aut gubereitet werden. Sinter bem Saus fe befindet fich ein febr groffer, von einer boa hen Mauer umfchloffener Gartenplat, wo die armen Rinder in ihren Freistunden fpiea len, und die Alten fpatieren geben. Libes ralität und Menfchenliebe fcheinen biefer Ans. ftalt eine bleibende Dauer gu versprechen. Die hat es dem Saufe am nothigen Sond ges fehlt; in den letten Jahren hat fich felbft ein beträchtlicher Ueberschuß in ber Armencaffe Schon ift auch die Lage des Arbefunden. menhaufes bagu gemablt, die liebensmurbigen Einwohner von Shrewsbury, die nach bem, was ich in biefer Stadt gefehen, ju urtheis

fen, ju ben milbthatigsten und weichherzigsten Menschen gehören, in der glanzenden Bersammlung ihrer schönen Welt auf ihrem reis zenden Spahiergange mit einem Blick auf bas gegenüberstehende Ufer an die Armen zu erinnern, benen ein so kleines Maß des ers heiternden Genusses zugetheilt ist.

Die Rolgen Diefer aut eingerichteten Unfalt find fur Shrewsbury ausnehmend wohle Alle Bettler find feitbem thatia gewesen. aus ber Stadt verschwunden und die Armentaren haben um ein Drittel vermindert mers ben tonnen. Dies ift etwas in England fo außerordentliches, bag wohl die Ginrichtung und Betwaltung biefes Baufes vor andern nachgeahmt ju werben verdiente. Indeffen hangt immer bei folden Unftalten bas Deifte von ben verfonlichen Gigenichaften bes Oberauffehers ab. Derjenige, welcher diefes Amt in bem Armenhaufe ju Shrewsburn betleibetc, fchien ein chen fo menfchenfreundlicher, als einsichtsvoller Dann gu fenn.

Bet biefem großen, nubreichen Institute wird man vielleicht bloß barin eine Abanderung munschen können, daß die Armen daselbst nicht gehörig in Classen abgetheilt und nach threr größern und geringern Rechtlichkeit und

V.

Cultur abgeschieben find. Die auftandige. vergrmte Burgerfamilie frecht auch hier mitten unter dem lieberlichen Befindel, Durch ftrenge Bucht jur Arbeit angehalten werben tann. Gine zwedmäßige Absonderung, Die nicht mit einer, in einem Armenhaufe febr unpolitischen Rangordnung vermechfelt werden darf, wurde gewiß ungleich mehr felbst zur Ermunterung der Induftrie beitragen alle Chrentafeln und Belohnungen. Gerech tigfeit und Menfchenliebe fcheinen eine folche Absonderung bringend gu erforgern, foult bas Bartgefühl bes anftanbigen Armen schmerzhaft permundet und ber Druck feiner Lage empfindlich vermehrt wird. fonders nothwendig scheint aber eine schickliche Trennung der Armen in wenige Claffen bei folden Inftituten ju fenn, mo, wie bies im Armenhaufe ju Shrewsbury gefchieht, arme Rinder aufgenommen und erzogen werben; ungeachtet mohl überhaupt nicht zu lauge nen ift, daß diefer Zweck nie mit einer Anstalt ber Art verbunden werben follte. Die Bei fpiele, welche bie armen Rinder in einem fol den Saufe vor Augen haben, find nichts weniger als daju geeignet, ihnen eine aufriche tige Meigung ju einem rechtlichen, burgerlichen Erwerbe einzuflößen. Dies hat schon längst eine so allgemeine Erfahrung bewiesen, daß man endlich von solchen Bersuchen zuruckstommen follte. Wie sich die Pflanze nach dem Lichte wendet, so neigt sich der jugendliche Mensch immer nach der glänzendsten Seie te. Wer ihn zum rechtlichen Burger erzichen will, muß ihm den Anblick der burgerlichen Welt erheitern, welches wohl schwerlich in Armenhausern geschehen kann.

Die kranken und hülftosen Armen sinden in dem Spitale zu Shrewsbury, welches bloß durch freiwillige, jährliche Beiträge unsterhalten wird, die sich gewöhnlich auf mehrere tausend Pfund Sterling belausen, eine vortressliche Verpstegung. Dieses Institutist, wegen der Liberalität, womit es verwaltet wird, selbst in England unter den trofslichsten Unstalten der Art fehr berühmt. Sein Austeres ist sehr freundsich; sein Inneres has be ich nicht gesehen.

Nicht meit von diesem Spitale liegt ein großes, altes Schulgebaube. Dies ist die gelehrte Stadtschule von Shrewsbury, melsche einen Oberlehrer und vier Unterlehrer bestiet. Ich habe diese Anstalt als eine der vorzäglichsten der Art in England rühmen hos

ren, aber nicht Gelegenheit gehabe, mich näher bavon ju unterrichten.

Mahe bei Diefer Ochule befinden fich bie Heberrefte des uralten Schloffes von Shrems-Muf bem Sugel, ber von biefer Fes burn. ftung eingeschloffen murbe, wo fich eine teis gende Ausficht barftellt, und an beffen Suge bie Severn vorbeifließt, fteht jest ein vots treffliches, vor wenigen Jahren auf Roften ber Graffchaft neu erbautes Gefangnif. Wer es feben will, muß dem Oberauffeher eine fchrifts liche Erlaubnif von einer Magiftratsperfon Eine folche erhielt ich von bem überbringen. fehr gefälligen Berrn Capitain Smith in Shrewebury. Als ich bem Oberauffeher bes Gefangniffes ben Erlaubnifichein übergab. trug biefer bem Befangenwarter auf, mich berum ju fuhren, bedeutete mich aber jugleich, Diefem Manne tein Trintgeld ju geben, wels des ihm anzunehmen bei Amtsentfegung vets boten worden fei. Bielleicht machte bies ben Befangenwarter, ber biefe Erinnerung mit anhorte, ungewöhnlich übellaunig; wiewshi er felbst schon ein melaucholischer Buppchonbrift ju fenn ichien; benn ich muß gefteben, baß ich nie ben leibenschaftlichen Merger unb Ingrimm in ftarfern Bugen ausgebruckt gefes

hen habe, als in der Physiognomie biefes Mannes. Er konnte sich auch nur felten entsichließen, mir auf meine Fragen eine verdrießs liche, einsploige Antwort zu ertheilen.

Diefes Saus ift genau nach bem Dlane angelegt, ben howard feiner Schrift über ben Buftand ber Gefangniffe beigefügt hat. Eingang ju bem Gefängniffe ift mit Ruftit vergiert und in einer Difche über bem großen Thormege fteht eine Bufte des edlen Somard. Das Gefangniß besteht aus mehreren, von einander gefonderten Abtheilungen (Bards). für die Classen der größern und der weniger ftrafbaren Berbrecher und fur die verschiedes nen Gefchlechter. Gang getrennt von bem Aufenthalte ber Berbrecher ift die Gefangnißabtheilung ber Schuldner. Diefe Abtheilungen fchließen giemlich geraumige, freie Dofe Die innern Sciten ber Sofe find von offenen Bogengangen umgeben, auf benen fich die Zellen der Berbrecher öffnen, die, wie es howard vorschreibt, ohne Glasfenster Jeder Berhaftete wohnt in einer befondern Belle, in welcher fich ein eifernes Bettgestelle mit einem Strobsack, einem Dfubl und einer diden, wollenen Decke befindet. Ein jeder tann frifche Luft ichopfen bei beites rem Bester im Sofe, ber mit Rafen bewache

sen ift, bet unsveundlicher Witterung auf dem bedeckten Gange vor seiner Zelle. Außerdem ist in jeder Abeheilung ein Zimmer, wo ein Feuer unterhalten wird, die Gefangenen zu sammen kommen, sich unterhalten und im Winter wärmen können. Jede Gefangniss abtheilung enthält auch ein geräumiges Gesmach, wo diejenigen Verhafteten abgesondert von den übrigen sechafteten abgesondert von den übrigen su sephafteten anstellende Krankheit haben. Zur Aufnahme und Berspstegung der bettidgerigen Kranken ist ein isolstes Seisenigebände eingerichtet worden.

Sich geftehe; baf ich, wie viele andere, verleitet von bem Gefdref einiger Demagogen über bie abgefonberten Zellen in ben neu nach Soward's Plan errichteten Englischen Gefangmiffen, etwas gang anderes gu feben erwartet hatte, als was ich hier fand. Denin offen= bur genfeft ber Berhaftete in einem folchen Gefüngniffe eine ungleich größere Freiheit und Bequemlichkeit; als in febem andern nach beraltern Art erbauten, wo er bie Gefellichaft Der übrigen Berbrecher nie vermeiden und teis nen Augenblick rubig für fich jubringen tann. Bier hingegen tann er fich nach Gefallen in feine Belle gurudfriehen, ober fich im Berfamm= lungszimmer feinen Umgang erwählen.

Dieses Gefängniß ist ein sehr schones Dentmat bes liberaten Geistes seiner Stifter. Möge es steets bloß dazu dienen, diesen zu verherrlichen und nie der traurige Zeitpunck eintrefen, wo es in seinem ganzen, großeit Umfange gebraucht werden mußte! Als ich es sah, standen fast alle geräumige Abthets lungen des Gebauces teer, und die Zaht der Berhafteten mochte zusammen kaum zwölf bestragen.

Shrewsburn mit allen feinen trummen, engen und folecht genflafterten Otraffen fcheint einer von jenen Bertern ju fenn, die feber, ber fich in ihnen eine Zeitlang verweilt, lich' gewinnt, weil ihre erheiternben, anmuthigen Seiten nach und nach immer teblicher bervortreten. Go fft es mir ericbienen, und fo fcwebt mir noch jest nach zwei Jahren fein angenehmes Bilb lebhaft vor Augen. verließ diefe Studt in einet Landfutiche, welde burch Oswesten nach Llangollen fuhr. Diefe Rutsche war nach Art einer mail coach eingerichtet: eine Bache biente bem Bagen jur Bededung, aber biefer mar nicht, wie die mail - coaches, vier : fondern fechefitig. Biet Plate maren befest, ale ich in ben Wagen Rieg, welcher Shrewsburn nach Mitternacht verließ. Die Laterne meines Führers war

ausgelofcht. Es war eine gang bunkle Racht, und die Gefellichaft hatte fich aus verfchiebenen Gafthofen im Finftern gufammen gefunben, ohne fich ju feben. Dies gab ju einet fcberghaften Unterhaltung Beraniaffung, Die uns alle mach erhielt, und ben Morgen fo fcnell herbeiführte, bag ich nie eine Dacht angenehmer in einer Englischen Landtutiche augebracht habe. Die Gefellschaft bestand aus einem jungen, Englischen Officier, einer bejahrten Dame, einem mobibeleibten Geschaftsmanne und einem altlichen Berrn. lettere vermied, ungeachtet man ihn in bas · Befprach ju gieben fuchte, alle Theilnahme an bemfelben. Jene brei reiften nach Irland, und als fie erfuhren, bag ich auch bahin au geben gebachte, fanden fie meinen Entichluf, vorher noch eine Zeitlang in Nordwales zn bleiben und die Gegend und bas Beliche Bolf ju feben, bochft abentheuerlich.

Als der Morgen anbrach, fuhren wir durch Oswestry, eine wohlgebaute Stadt. Sechs Meilen hinter dieser erhält man eine reizende Ansicht von Chirk castle, welches mitten in einer weiten romantischen Gegend auf einem hohen, mit Wald bewachsenen Bersge stehet, und mit seinen großen, gewaltig

farten Thurmen und hohen Mauern in weister Ferne gesehen wird.

Dun offneten fid immer fconere, gro-Bere Aussichten in weite Rolfenthaler und bie Alvendegenden von Nordwales traten im Mes bel bervar. Das Better war inbesson fehr unfreundlich geworben; finftere Bolten fentten fich an ben Bergen herunter und ein Sturmwind raufchte burch bie Balber bes Thales. Wir naberten uns jest bem Stabt. chen Clangollen, welches tief verftedt in eis - nem Thale liegt. Es fing febr heftig ju rege nen an . und ber Sturm trieb bie berabfallenden Tropfen in große Bellen jufammen. Dun, mein Berr, fagte die Dame ju mir, mollen Sie wirklich den romanhaften Entschluß ausführen, und in biefer Jahreszeit und bei dies fem Better in Elangollen bleiben? 3ch fann Ihnen, feste ber Officier hingu, alle Berrs lichkeiten, die fie hier finden werden, jum Boraus sagen; table Berge, häßliche Mad: chen und schlechten Bein. Ja freilich, fagte der dicke Englander, eine fonderliche Bewirthung burfen Gie fich in diesem elenden Orte nicht versprechen. 3d versicherte ber Gefells fchaft , bag mich tein Regen und fein Sturm von meinem Borfate abbringen follte, diefe romantische Begend zu schen. Diefen EigenDas Wetter blieb ben gangen Tag meiner Ankunft in Llangollen fortbauernd unfreundslich. Dies nothigte mich, meine Streifereien auf bas Stadtchen felbst zu beschränken.

Llangollen \*) liegt am Fluffe Dee in einem ichonen Thale, bas von bem Stadtchen ben Mamen fuhrt. Es ist eine kleine, schmubige Stadt. Die Saufer find niedrig und ichlecht gebaut, die Strafen eng und elend gepfla-In ber norboftlichen Seite liegt eine ftert. lange Reihe tahler, grauer Kaltberge; da fuden fich die Einwohner Llangollens die Materis alien, von benen bie Baufer bes Stabtchens aufgefihrt find. Man hat aber jum Theil Die Steine in ihrer rauben, unbehauenen Borm, wie man fie aufgelefen, jufammengefügt; und ba die Bande nicht mit Kalt beworfen find : fo verstärtt diefe kunstlofe Bauart bas armliche Unfehn bes Ortes.

<sup>&</sup>quot;) wird ausgesprochen Langottlen.

Ein Reifenber, ber von biefer Seite Inerft in Rordwales eintritt, bemerft mit Et. ftaunen den wunderbaren Abftand außerlicher Cultur, der noch fo auffallend gwischen bem Belichen und Englischen Bolte nach einem fo langen Bereine fortbauert. Die breiten. reinlichen Strafen, Die netten Bebande von fo mannichfaltiger Bestimmung, Die glangens ben Kramlaben, die wohlaetleibeten Dens ichen, Die rege Geschäftigteit, Die fast in als len Theilen von England nicht in Stabten fondern auch in Dorfern bas Auge allein . bes Fremden anziehen, alle biefe mohlgefallis gen Begenftande verfchwinden bei feinem Gintritt in Mordwales. Glaubte er nur in eine andere Proving beffelben Landes ju reifen . fo fieht er fich mit Bermunderung unter einem fremben Bolte, bas fich ihm burch Oprache, außeres Unfehn, Sitten und Lebensweife in einer gang eigenthumlichen Berfchiedenheit pon bem Englischen barftellt. Dies ift jedoch nur von der gemeinern und mittlern Bolfsclaffe in Mordwales zu verftehen. Leute von Stand und großem Bermogen follen fich in blefen Gegenben von ben bohern Stanben ber Englanber burch nichts unterfcheiben, als burch bie - bei ben lettern weit feltenere - Ingend

ber Gaffreunbschaft. Allein es ist unläugbar, das gemeine Bolt in Nordwales stehe, in Bergleichung mit dem Englischen, auf einer sehr tiesen Stufe der Cultur. Jener Geist nühlicher Thätigkeit, der in dem erfreulichen Bilde des häuglichen Wohlstandes, der burgerlichen Ehre und Unabhängigkeit die schönste Ermunterung findet, und den Genus verbienter Ruhe dem traftlosen Alter ausspraret, ist aus Englands blühenden Ehenen noch nicht in diese Gebirge vorgedrungen.

Der Contraft, ben bas Stadtchen Llangollen mit allem, mas ich juvor in England gefeben, barftellte, mar fo traurig, baß ich mich boppelt nach bem Augenblick fehnte, mo ich beim Unblick ber umliegenden Begend ben erften widrigen Gindruck vergeffen tonnte. Diefer Bunich wurde bald erfullt. nachfte Morgen mar mit einem Glange auf. gestiegen, als ob es ein schoner Maientag werben follte. Ringsum ift Llangollen von hohen Bergen umgeben, von deren Spigen fich bie herrlichften Aussichten in viele Seitenthaler eröffnen. Schmablte ju meinem erften Musfluge ben bochften von allen umliegenden Bergen, auf bem bie Muinen eines uralten Ochlof fes Welfcher Fürften fteben, Castell Dinas

Bran genannt. Es führt ein Fußsteig über Wicfen bis gur Mitte bes Berges, mo er fteil in tegelformiger Geftalt emporfleigt. Belfches Bauermadden zeigte mir ben Beg. Je hoher ich tam, und je weiter die Begend rings herum heraustrat, defto mehr erstaunte ich über ben großen Charafter, ben bier bie Matur in ihren Bilbungen jeigt und ber mich von ueuem an einige erhabene Schweizerfce Es ift nicht nen recht lebendig erinnerte. fo mohl die Sohe und Musbehnung der Relfenmanbe, als die Große und Ginfachheit ihrer Theile und ihrer abgesonderten Daffen, Die ibrer form jenes erhabene Berrage giebt, wel ches ich nur bei ben Gebirgen ber Schweis gefeben habe.

Der Berg, auf bessen Gipfel Castell Dinas Bran stehet, contrastiret durch seine gang regelmäßige Korm, melde die größte Garte nerkunft nicht zierlicher hatte abrunden kömnen, mit den um ihn herum stehenden wilden und rauhen Felsen. Rein einziger Baum verziert ihn, doch ist er auf allen Seiten mit magern Rasen bedest und die Ruinen auf seiner Spike nehmen sich vortresslich aus. Er erhebt sich zu einer perpendiculdren Sohe von mehr als achtzehnhundert Fuß. Von der

Mitte bes Berges bis ju feiner Spige führt fein Weg; wenigstens habe ich teinen entbeden tonnen : man flettert auf dem Rafen binan, boch ift babei teine Gefahr, wie einige ber neuern Englischen Touriften überreben wollen. Man wird felten eine beträchtliche Bobe erfteigen, ohne fur die Befdwerde angenehm belohnt ju werben. Castell Dinas Bran mit feinen Ruinen und feinen Ausfichten mare allein ichon einer besondern Reife nach Mord-Es fteht von diefem alten males werth. Schioffe noch ziemlich wohl erhalten ein gewolbter Bang, ein Theil der Dauer mit zwei Renftern, ber untere Theil eines ber außeren Thurme und ber andere Theil der Mauer, die die Burg umgeben hat und die noch jest ihre Grange und ihren Umfang genan bezeichnet. - foließt einen Plat ein, der dreihundert guß in die Lange und hundert und funfzig guß in die Breite betragt. Große Maffen der fars fen Mauer haben fich losgeriffen, und liegen gerftreut auf ber nordlichen Geite bes Berges. Mus Belfchen Chronifen erhellet, bag biefe Burg noch im Unfange bes vierzehnten Sahra hunderte bewohnt murde, aber fcon am Ende beffelben in Ruinen daftand. Wem fie urfprunglich angehorte, mer fie erbaute und wie fie gerftort wurde, ift unbefannt. Mber

gewiß war es ein tubner Geift, ber ben Dlant ausführte, auf biefer Sohe fich in jenen Beiten ein festes Saus zu bauen. Bahrfcheinlich war damale bie Gegend viel rauher als jest; nackend fanden die Relfen ba, von feinem Ras fen bedectt; unten im Grunde bahnte fich muhfam ber ichaumende Rluß feinen Beg: em Rufe bes Berges mar Elangollen noch nicht. Da wohnte einsam auf ber Sobeim erbaut. Schloß ein Belicher Rurft und fah fich mit ftolger Freude im Befit einer fast unguganglis. den, unüberwindlichen Burg. Bie haben fich bie Beiten geandert! Gin jeder flieht die Rerne und die Ginfamteit. Man fteigt in die Thaler hinab, um mit und unter bem Bolfe ju leben und erbaut fich, - wenn es hoch fommt. - eine Einfiedelei an ber Beerftraße.

Wenn man den obern Theil der Burgruine umgeht, so entwickeln sich die größten und mannichfaltigsten Ansichten. Der nördlichen Seite des Berges gegenüber dehnt sich eine lange Reihe tahler, grauer Kalfberge aus; hohe, graue Felsen erheben sich hinter und neben ihnen; weiter hin öffnen sich zwei große, duntle Felsenschuchten; der Mittelgrund ist Feld und Wiese, doch ohne Baume und von

V.

feiner Bede vergiert. Es ift ber Anblick cie ner oben, menfchenleeren, melancholischen Begend, beren einfache Grofe mit tief eindrins genber Rraft auf bas Bemuth bes Beichauers Benbet man fich von hier nach ber wirfct. tinten Seite, fo findet man die Gegend fant: ter und abwechseinder. Relfen, Berge und Sugel liegen in mablerifder Bermirrung unter einander, einige laufen fpitia und tegelformig in die Sobe, andere find abgerundet. und noch andere ftehen rauh und abgebrochen ba. Bier enge Thaler offnen fich in einiger Entfernung. Die reichfte und fconfte Musficht erhalt man von der Seite, Stadtden Liangollen gegenüber febet. überfieht man ein breites, icon bebautes Unten am Rufe des Berges liegt gang traulich bas Stabtchen hingestreut. Der Der brangt fich mit bonnerndem Ralle burch bie fteinernen Bogen ber Brude binburch und bas Schammer in ben Muhlen fchallt aus ber Tiefe ben Berg herauf. Dun fuhlt man fic nicht mehr einfam; man ift wiederum ben Menfchen nahe. Das Auge folgt bem fcnels len Laufe des Rluffes, ber fich im Thale zwis fchen blufenden, fchon bewachfenen Ufern hinfturgt. Daneben laufen die Bergreihen bald

in ihren Enden zusammen, balb trennen sie sich; ein Theil ist in Wiesen verwandelt und hier und da mit Nadelholz bewachsen, einanderer steht noch in seiner natürlichen Nauheitda, und neben den grünen Hügeln tritt eine graue Felsenwand wie ein Greis unter blühens den Kindern hervor. In der Ferne, wo sicht das Thal erweitert, breitet sich eine, mit Bald bewachsen Fläche aus und am Horizonte, nach Nordin hin, dämmern blaue Berge auf.

Um die herrliche Landschaft von der entges gengefetten Scite ju betrachten, fletterte ich einen hohen Relfen hinan, ber nicht weit vom Stadtchen jenfeits des Rluffes liegt. Er ift gang tabl; nur zwei Baume fteben einfam und wie verlaffen auf feiner Mitte. bet Spige Diefes Relfens nimmt fich Castell! Dinas Bran gang vortrefflich aus, und bie: Aussicht in das Thal gur rechten Seite ift bier befonders reigend. Wer die Gegend am vortheilhafteften ju feben munfchte, bem murbe: ich diefe Stelle am Morgen ober gur Abende geit ju befuchen empfehlen, wenn alle bie Spiken ber Berge im Durpurglange fchimmern und ihre großen, ungeheuern Daffen in der Dammerung mit verdoppelter Rraft beraustreten.

In einer Entfernung von ungefahr brittehalb Deilen fubwestlich von Blangollen ift eine ber mablerischften Ruinen, Valle Crucis Abbey gelegen. Dan geht babin über eine Brude bei Llangollen und wendet fich rechts. wo ein Ruffteig auf einer Biefe ju bem fconen Orte führet. Der Weg zieht fich anfänglich am Ufer bes Dee bin, der fich bier unter. Baumen, die mit ihrem Laube eine Dede über thn bilden, mit großer Befrigteit fortfturgt, bann lenft er fich jur linten ab und führt in ein geschloffenes Amphitheater von fcon bes wachsenen Sugeln. Bier fteht auf bem Bie. fengrunde die herrliche Ruine von einem großen . Ciftercienfer Rlofter aus dem gwolften Sahr-2mei Seiten ber fconen, gothis fchen Rirche fteben noch mobl erhalten, auch mehrere Bogen und Pfeiler in ber Ditte. Die gegen Abend gelegene Seite nimmt fic am fconften aus. Ueber bem gewolbten, artig verzierten Eingange ift ein weiter, bober Bogen ausgespannt, in welchem brei große Renfter mit ihren funftlich gearbeiteten **Stäben** noch unverfehrt geblieben Ueber bem Bogen ift ein rundes, mit ftrablenformig laufenden Staben verziertes.

Senfter. Daneben fichen bie Borte: AD. ADAM. DNS. Fecit hoc opus. Beata quiescat. Amen, 3m Innern ber Rirche hat fich aus ben herabgefallenen Trum. mern ein Sagel gebilbet, auf welchem unorbentich hohe Efchen aufgeschoffen find, beren Zweige durch die genfter der Ruine mablerifc hervorragen. Auch da, wo vormals der Ale tar und bas Allerheiliafte fand, breitet jest ein Efchenbaum feine Zweige aus und in ber gangen Rirche bebeckt gemeine Erbe ben gemeib. ten Boden. Deben der Rirche fteben bie Ruinen der Abtei, von der noch das Zimmer Des Priors mit einem Seitengange von ba jur Saeriftei gang mohl erhalten ift. Ein fleis ner Fluß schleicht langfam an den Mauern des Riofters vorbei. Sohe Baume umgeben bie fe und bilben über ber Ruine ein granes Dbbach.

Ich bin mehrere Mal hierher gegangen und habe diesen Ort nie ohne ein erhöhtes Gesfühl von Ruhe und heiterkeit verlassen. Der Aberglaube des Weischen Boltes läßt, die absgeschiedenen Geister der frommen Monche, die einst in diesen Mauern lebten, zur Nachtzeit die heilige Stätte besuchen, und wenn um

Mitternacht ben Seelen auf turze Zeit aus dem himmel, wie hamlets Bater aus der Solle, Urlaub verstattet wird: so zweiste ich nicht, daß alle, die einst in dieser schonen, stillen Natur lebten, mit Liebe und Andacht in der geweisten Stunde zu ihr herabischweben.

Eine cholbe Meile feltwarts, von Valle Crucis ift in einem Aderfeide ein fleiner Sus gel aufaeworfen : auf diefem ift des Belichen Burften, Glifeg Denffaule errichtet, ein urab. tes Monument aus bem fiebenten: Siebrhunberte. Es ift eine abgebrochene Gaule, deren Schaft auf einem großen Quaberfteine als ifiver Bafis rubet. Unten am Capital lauft ein erhabener Ring berum und über biefem ein Brang von erhaben gegebeiteten elliptifchen Die Schnecken find abgebrochen: nur von der einen ficht man noch eine fleine Man bemertt auf ber einen Seite einige, wiewohl unleferliche Opuren der aften Belfchen Infchrift. Bor zwei hundert Jahren, wo fe noch gang deutlich gu lefen war, ift fie von einem Freunde bes Alterthums abgefchrieben und ins Lateinische überfest worden. Diefem Umftande verdenft man Alles, masman gegenwartig von diesem alten Denkmale weiß. In den lesten burgerlichen Unruhen war es von religibsen Fanatikern umgeworsen und verstämmelt worden und blieb lange Zeit in seinen Trümmern liegen. Jest liest matt auf der einen Seite des Schaftes die Worte: quod huius veteris monumenti superest, ex oculis remotum et neglectum tandem restituit T. Lloyd de Trevors Hall A. 1779. Wan wird es wohl kanm sehr schläsich sinden, das herr Lloyd an der Saule seibst sein Verzbienst um dieselbe bekannt machte.

Als ich hierher kam, fand ich bei diesem Wonumente einen Englander, der es aufmerks sam betrachtete. Im Gespräche, das sich zwischen uns entspann, außerte ich: diese Saule sei ein schönes Denkmal von dem Gesschmacke und Kunstsinne des alten Welschen Boltes. Diesen, jagte darauf der Fremde, habe, ich schon oft zu bewundern Gelegenheit gesunden und es wäre wohl zu wünschen, daß einmal die zerstreuten Fragmente alter, Welschen und gewürdiget würden. Es würden sich wahrscheinlich daraus sehr interessante Ausschlich über die hohe Cultur bes alten, Welschliss über die hohe Cultur bes alten, Wels

Mitternacht ben Seelen auf turze Zeit aus bem himmel, wie Samlets Bater aus ber Sille, Urlaub verstattet wird: so zweiste ich nicht, daß alle, die einst in dieser schonen, stillen Natur lebten, mit Liebe und Andacht in der geweißten Stunde zu ihr herabischweben.

Eine chalbe Melle felewarts von Valle Crugis ift in einem Aderfeibe ein fleiner Sus atl aufgeworfen ; auf diefem ift des Welfchen Burften, Elifeg Denffaule errichtet, ein urab. tes Monument aus dem fiebenten: Johrhunberte. Es ift eine abgebrochene Gaule, deren Schaft auf einem großen Quaberfteine als if rer Bafis rubet. Unten am Capital elauft ein erhabener Ring berum und über biefem ein Rrung von grhaben gegebeiteten elliptifchen Mingen. Die Schnecken find abgebrochen: nur von der einen ficht man noch eine tleine Spur. Man bemertt auf ber einen Seite einige, wiewohl unleferliche Spuren der alten Belfchen Anschrift. Bor zwei hundert Sahren. wo fie noch gang deutlich ju lefen mar, ift fie von einem Freunde bes Alterthums abger fchrieben und ins Lateinische überfest worden, Diefem Umftande verdanft man Alles, masman gegenwartig von diesem alten Denkmale weiß. In den letten burgerlichen Unruhen war es von religibsen Fanatikern umgeworsen und verstämmelt worden und blieb lange Zeit in seinen Trümmern liegen. Jeht liest man auf der einen Seite des Schaftes die Worte: quod huius veteris monumenti superest, ex oculis remotum et neglectum tandem restituit T. Lloyd de Trevors Hall A. 1779. Wan wird es wohl kaum sehr schieflich sinden, daß Herr Lloyd an der Saule selbst sein Verzbienst um dieselbe bekannt machte.

Als ich hierher tam, fand ich bei biesem Monumente einen Englander, ber es aufmert. fam betrachtete. Im Gefprache, bas fic awifchen uns entspann, außerte ich: Saule fei ein ichones Dentmal von dem Befomade und Runftfinne des alten Belichen Rolles. Diefen, jagte barauf ber Frembe, habe, ich fcon oft ju bewundern Gelegenheit gefunden und es mare mohl zu munichen, daß einmal die gerftreuten Fragmente alter, Beb fcher Runft geboria zufammengestellt, verglis den und gewurdiget wurden. Es murben fich mahricheinlich baraus fehr intereffante Auffcluffe über die hohe Cultur bes alten, Belfchen Boltes eraeben. Der Krembe aufente ferner: er fei in der langen Beit, baß er in Diefen Gegenden lebe, mit der Belichen Oprade befannt geworden und tenne nun jest mandes alt Beliche Lieb, welches er fich bem beften Englischen in Bartheit und warmer Empfindung an die Seite ju ftellen getraue. Co lentte fich bas Gefprach auf die Beliche Doefie, in melder ber Rremde febr bewandert fcbien. Er nannte mir auch eine große Menge Schrif: ten, wo ich Englische Ueberfetungen Belfcher Lieber finden murde, von denen aber nur menige feinen Beifall hatten. 3d freute mich, baß mir ber Bufall bie Befanntichaft eines fo mohl unterrichteten Mannes verfchaffte, und auch er ichien mit Berguugen von diefen Geaenständen zu fprechen. Mis ich ibn fragte. ob fich eine Achnlichfeit zwifchen ben Offianfchen Liedern und denen der alten Belfchen Barden ertennen laffe, außerte er: beibe glis den fich fehr in der Bahl ber Gegenstande, aber es zeige fich eine große Berfchiebenheit in ber poctischen Sprache. Es ift, fagte ber Fremde . als waren bie Belfchen Lieder auf eis nem viel marmern Boben entstanden, und als batte die Liebe in Diefen Gegenden eine fo feurige Sprace geführt, wie im Guden von Europa. Außerbem herrsche auch in ben alten Welschen Liebern eine Sanstheit und ein so weicher, schwelzender Ton, daß man dovon teine Vorstellung geben könne und selbst in gusten Uebersehungen diese Schönheiten bis auf die Spur verloren gingen. So hatten wir lange mit einander gesprochen und standen noch immer bei Eliseg's Saule. Der Fremde fragte mich: ob ich mich in diesen Gegenden zu verweilen gedente, und da ich ihm sagte, daß ich bloß auf einer Durchreise nach Irland ber griffen sei, empfahl er mir, bei meiner Antunft in Llanrwst das große, romantische Thal Eapel Cerrig zu besuchen.

Als wir im Begriff waren, uns zu trennen, fragte mich der Fremde, ob ich schon das schöne Thal Llandpsilio gesehen, welches nur zwei Weilen von hier gelegen, und erbot sich, mich, wenn ich es wünschte, dahin zu führen. Ich folgte ihm mit Freuden. Man tömmt hier wieder zu dem Flusse Dee und geht seinem Laufe nach, der, je weiter man ihn begleitet, immer mahlerischer erscheint; bald drängt er sich durch ein enges Bett, das er sich im Felsen gewühlt hat, bald breitet er sich in eine glänzende Fläche aus, die sich an tausend kleinen Rieseln bricht. Undeschreibs

lich reitend empfangt einen bas Thal, wenn man am Ufer bes Bluffes hingegangen und eis nen fleinen Gugel binangeftiegen ift ,. ber fich an ben Dee binunter fentt. Da fiebt man awifchen amei fconen Biefen ben gluß in einem halben Breife raufchend dager ftwimen. Ein bappelter Rrang von Baumen ichlieft feis ne Ufer ein. Ueber bem Fluffe erhebt fich eis ne Wiefe fanft, und wird von einem arofen Balbfreife von Bugeln umfaßt, die von diefer Seite bas Thal foliefen. Auf dem Biefens arunde liegen einige Landhaufer gerftreut. Borguglich foon nimmt fich bas eine aus, ne ben welchem fich ein tleiner, bichter Bald von boben Baumen erhebt. Vorn am Eingange bes Thales fleigt zur linken ein hober, rauber Felfen empor. Bei ihm fturgt fich ein fleiner Bach über icon mit Moos bewachfene Relfenftucke in den Dee hinunter. . Die rauhe Ges ftalt bee Felfen, das frifche, hell glangende Grun ber Biefe, bas wilde Raufchen bes Rluffes, bas fanftere Gemurmel bes fallenben Baches, die anmuthigen, mahlerifch fchattirten Sugel, welche entzuckend fcone Contrafte! 3ch mochte Diefe Begend mit bem Leben eines glucklichen Menfchen vergleichen: Die rauhe Geite bildet nur die fleinere Mebenvartie und den Schap

ten, ber ben Glanz bes Ganzen verftartet; ber Barbergrund ift eben, blubend und anmuthevoll, in iconer, reicher, fruchtbarer Falle erhebt sich ber Wittelgrund und schnell bewegt rauscht die heitere Lebenszeit vorüber.

Diele Unficht. fagte ber Rrembe ju mir. Ift für mich feit langer Zeit bas Ochonfte in ber Matur. 3d tenne fie in allen Schattirungen bes Fruhlings, bes Sommers und des Berbftes, und in allen ihren Bermandlungen behalt fie fur mich einen unbefchreiblie Es werben auch wenig schone chen Reig. Tage im Sahre vergeben, we ich nicht auf Augenblide hierher tommen follte. Bohnhaus liegt nicht weit bavon. Ich bante te ihm herglichft, daß er mich mit dem fconen Orte befannt gemacht, und war im Begriff von ihm Abschied zu nehmen, als er mir mit vieler Gutmuthigfeit fagte: et wolle mich noch einige Meilen auf meinem Rudwege nach Elangollen begleiten. Wenn ein Fremder gum erften Male mehrere Stunden mit einem Englanber zubringt, fo wird fich gewiß am Ende bas Gefprach auf die Politit lenten. Dies mar auch bamals ber gall. Die lette Parlaments: mahl, der unvermeibliche Krieg mit Frankreich, Die Stimmung bes Englischen Bolfes, waren

bie Begenfrante unferer letten Unterhaltima. Mein Begleiter fcbien ber minifteriellen Dartei ergeben und verficherte mit wiederholt: ber Ronig gable viele, treue Freunde in Mordwales. Als wir Llangollen vor uns liegen faben, blieb ber Frembe feben und fagte: Dun ift ce Beit, baff ich Sie verlaffe. 3ch habe einen Gott erhalte Sie! weiten Weg nach Saufe. , Roch ein Bort: Gie geben nach Briand, mein Berr, Sie werden ein fehr fcones gand feben, aber die Begenden find bort nirgends fo ficher als hier; folgen Sie meinem Rathe, und mas . gen Sie teine fo einfamen Banberungen! 3d bantte ihm - und wir trennten uns.

Als ich mich nun allein auf bem Bege nach Llangollen befand und dem Städtchen inw mer näher kam, siel mir der Gedanke schwer ause Derz, daß ich diese schwe Gegend jest auf ewig verlassen sollte. Drei Tage waren mir hier wie drei heitere Träume vorübergezogen. Bie leicht wird der Mensch an einem Orte eins heimisch, wo die ruhige Größe der Natur in ers habenen Bildern zu ihm spricht! In der Fläche, wo in einem ausgebreiteten Gesichtskreise nur kleine Gegenstände dem Auge erscheinen, zerstreut sich das Gesühl. Im stillen Felsens grunde sammelt sich der Geist zur Betrachtung-

und das Berg schlägt freier und ruhiger; bennjeder kleinliche, thörichte Bunfch, der es im Gewühle der Menschen oft trampshaft zusammenzieht, verschwindet vor dem tiesen Einbrucke des Einfachen und Großen in der Natur.

In der iconen, romantifchen Gegend von Plangollen findet ein heiterer, phantafiereicher Beift fo vielfaltigen Benug, daß er bier mohl; . leichter als an irgend einem andern Orte beftimmt werden fann, bem übrigen bunten Ochaus: fpiele ber Belt zu entfagen und fich in bie Ein. famteit diefer freundlichen Ratut jurudauties Besonders rubrend mar es mir daher. als ich horte, daß zwei liebenswurdige Perfonen diefen Dlan gludlich andgeführt haben. Benn man burch Llangollen hindurch, bei ber Rirche jur rechten vorbei ins Thal geht, ftellt fic eine fcone Reihe von Sugeln bar, Die fich in ben mannichfaltigften Formen fenten, und erheben ; ber Grund ift eine Biefe, burch bie zwei Heine Bache lebhaft hinftromen und fich mit angenehmem Salle in ben nahen Dec ergießen. 'Am' Ufer bes einen Baches lauft eine fleine Erberho: bung fort; auf biefer gieht fich eine Mauer bin, die den einfachen Garten und die landliche Batte umschließt, welche Lady Buttler mit ihrer Freundin Mig Ponfonby bewohnt. Jene Dame tam vor vier und zwanzig Jahren in der vollen Bluthe des jugendlichen Lebens in dieses Thal und vertauschte es gegen jene schimmernden Herrlichkeiten der großen Belt, zu benen-Rang, Geburt, Schönheit und eine seltene Grazie des Geistes sie vor vielen andern berechtigte. Beide Freundinnen haben seiredem unsunterbrochen in dieser reizenden Einsamkeit geslebt. Ihr edler, liebenswurdiger Charafter hat ihnen die allgemeine Liebe der armen Einwohsner von Llangollen gewonnen.

Als ich im Begriff war, von Llangolfen abzureisen, bemerkte ich, daß den Leuten meisne Wanderungen in der Gegend aufgefallen waren, und daß sie mich, um sich diese zu erklästen, für einen Landschaftsmahler hielten. Diessem Jrrthume glaube ich die vorzägliche Arstigkeit zu verdanken, mit der mich mein Wirthbehandelte, denn wer nimmt nicht gern einen wandernden Künstler liebreich und gütig auf?

Mit einer Postchaife fuhr ich num von Blangollen gan; allein nach Corwen.

## Bunf und breifigftes Rapitel.

## Inhalt.

Corwen. Ueberschwemmungen des Dee. Die Brücke des Abgrundes. Llanrwst. Das Charl der Bassersälle. Großes, romantisches Felsenthal bei Capel Cerrig. Rhaidr-y. Wenol.

Orr Beg von Llangollen nach Corwen ist febr Er gieht fich auf Felfen langs eines großen, romantifchen Thales bin. Bur rechten Seite erhebt fich eine bobe Bergfette in mannichfaltigen, großen, mahlerifchen Formen und tief im Thale fturgt fich fchaumend der Dee gwifchen grauen Felfenwanden fort. bin breitet fich bas Thal aus; mannichfaltige, fleine Thaler offnen fich ihm jur Geite. Run wird die Gegend milber und anmuthiger. Schon begrängte Biefen bilben hier bas Ufer bes Dee; Die Berge fenten fich und treten weis ter jurud. Je mehr fich die Gegend ebnet, besto mehr scheint ber Dee feinen wilden Charafter ju verlieren, und wie man fich Corwen nabert, fieht man ben fluß fich majeftatifc ausbreiten und ruhig burch bie Biefen bes Thales ftromen.

Das Stidtchen Corwen ift noch viel kleiner und armseliger als Llangollen. Es ift an eine Reihe hoher, grauer Kelsen angelehnt und besteht aus hochstens hundert größtentheile elenden Baufern. Ein Theil bes Stadtchens und zwar der armlichfte liegt auf ben Relfen felbft. Mur in Arland habe ich fo überaus elende Butten und folde abicheuliche, fcmugie ge Bestalten wieder gefehen, als ich mit Enti feben bier erblicte. Gleichwohl bemerft man feine Bettler und wird auch um tein Almos Die gerlumpten Geftale fen angeiprochen. ten flieben ben Unblick eines Fremden, wie ben Bei ihrem befchrantten eines Beivenftes. Leben ahnden fie wohl ihr Elend taum; benn wenn die Armuth an einem abgeschiedenen Orte allgemein ift: fo erfcheint nicht nur ibr Druck gelinder, fondern fie gewinnt felbft eine gewiffe burgerliche Rechtlichfeit.

Mitten in diesem elenden Stadtchen liegt ein so elegant eingerichteter Gasthof, daß man seibst in den größten Stadten keinen vorzuge licheren zu finden erwarten konnte. Bor dies sem Gasthofe befindet sich der Markeplat des Ortes, neben welchem die best gebauten Saus ser des Stadtchens stehen und wo eine Reibe armitcher Buden aufgerichtet war.

Die Ufer bes Dee find hier fehr flach und bestehen auf beiben Seiten aus fleinen, von Beden eingeschloffenen Gartenfelbern. Da es in Diefer Gegend einige Lage vorhet heftig geregnet hatte, fo mar ber gluß ange fcwollen und hatte viele Meilen weit die Ebes ne überichwemmt. Das Bange glich jest eis nem fehr großen Gee, ber bas nahe Cant perfchlungen hat, benn über ber weiten Baf ferfläche ragten noch bie Spigen ber Beden und die Gipfel der Baume hervor. Det Unblid mar fehr fonberbar, benn ber mittlere Theil biefes großen Bafferfpiegels, welchen ber Dee bilbete, war bewegt, mahrend ber ande te weit umber rubig über ben Wiefen ftand. Man fagte mir: bergleichen große Ueberfdwemmungen feven biet fo baufig, daß fich Den größten Theil bes Sabres hindurch baffels be Schaufpiel immer erneuere und Diefem Ums Rande auch vorzüglich die Armuth der dafigen Einwohner jugefdrieben werben muffe.

Wenige Meilen von Corwen liegen auf einem steilen Sügel die Ruinen einer alten, brittischen Festung, Caerdrewon genannt. Man hatte mir die Schönheit dieses Ortes gerahmt, aber vergeblich unternahm ich eine Streiferei in diese Gegend. Der Regen hatte weit umher die Nebenwege so ganglich verdorben, daß zwischen einigen keinen Obresen alle Berbindung aufgehoben und an vier

len Stellen ein undurchbringlicher Moraft ent fanden mar.

Sich enticolog mich baber, als bie Lande tutide aus Llangollen in Cormen eintraf, mit biefer nach Clanrwft ju fahren, welches vier und zwanzig Deilen von jener Stadt entfernt liegt. Das Better batte fich aufgeheitert unb da alle Sige im Innern ber Rutiche befest fo magte ich es auf ber Aufenfeite maten: swiften swei jungen Brlandern, Die nach Dublin jurudfehrten, eine Stelle einzunehmen. Außer ben Brlandern und mir befanden fic noch vier Personen auf ber Außenseite bes Bagens und ein febr armer, luftiger Schotte erbettelte fich vom Ruticher einen Sis auf bem Rutidenbode. Diefer Schotte mar gang gegen ben gewöhnlichen Charafter feiner Landsleute ein fo brolliges Befen, baf er uns abliffig bie Gefellichaft ber Reifenden mit fels men Opagen unterhielt.

Sinter Corwen ebnet fich die Gegend; bas Land scheint fruchtbar, aber nicht fondets lich angebaut zu feyn. Während fich in Engs land Dorf an Dorf reihet, und nette Pacte häuser unaufhörlich mit einander abwechseln, fiche man hier mehrere Meilen weit von de ner Ansiedelung teine Spur.

Das Better hatte fich wieber geanbert: ein heftiger Bind erhob fich; ber Abend na. herre fich und wir Reifenden auf ber Außenfeite bes Bagens faben migvergnügt eine unfreundliche Racht herannaben. Der Mond war aufgestiegen, und ber Bind trieb ichnell schwarze Wolten über ihn weg. Die Ge gend wurde wieder gebirgig, und nach und nach offnete fich ein großes, romantifches Relfen-Sest fuhr ber Bagen über eine Brub thal. de, Die in Belicher Oprache Pont - y . Glyn, bas ift, die Brude des Abgrundes genannt Immer wird mir bie große Raturmirb. fcene biefer Begent unvergefilich bleiben. Bwifchen zwei überhangenden, malbigen geb fen fteht ber weite Bogen einer Brude, uns ter welcher ein Strom in einer fcwindelnden Tiefe über einem Welfengrunde mit bonnernbem Ralle fich hinftargt. Mildweiß glangte im Mondlicht ber ichaumende Strom zwischen ben fchwargen Felfenwanden. Auf allen Seiten brohten überhangenbe, hohe gelfen fich in bas Thal hinunter ju fturgen. Der Bind raufde te burch bas fallenbe, herbstliche Laub ber . Bebufche und finftere Bolten jogen fcnell bewegt vorüber. Da fang ber arme Schotte ein frohliches, Schottisches Liebchen.

Das Metter wurde nun immer unfreunde · licher : ber Sturm vermehrte fich und balb barauf fturate ein fürchterlicher Regenguß nies ber, ber zwei Stunden lang ununterbrochen Dauerte. Dach Mitternacht erreichten mir Manrwft. Die Landfutiche fuhr aber nicht in die Stadt, fondern hielt bei einem Saufe an, welches in einiger Entfernung von berfelben an der Landftrafe lag. Spaleich erbot fich der arme Schotte meinen Mantelfact in die Stadt ju tragen und mich jum beften. Safthofe (the eagles) ju fuhren. In dies fem Gafthofe murben wir abgewiefen, weil. alle Zimmer befest maren. Der gefällige Schotte verwandte fich aber fur mich mit einer. fo rubrend fomifchen Beredtfamteit, bag fichder Wirth entschloß, einen Nachbar um ein Schlafzimmer angufprechen und mir bie Une wartichaft auf das erfte ju ertheilen, welches in feinem Saufe erlediget murbe.

Llancwst \*) ist sehr angenehm am Flusse Comway in einem breiten, fruchtbaren und freundlichen Thale gelegen. Gine Reihe ans muthiger, jum Theil bebauter Hügel liegt an der östlichen Seite des Stadtchens; an der

<sup>&</sup>quot;) Wird ausgesprochen Canrubft.

westlichen Seite steigen hohe, mit Balb bewachsene Berge auf, von denen Bache in das That herabsturgen und die reichen Fluren des Grundes burchströmen.

Das Stadtchen Llanrwft ift großer und volfreicher als Planaollen, aber fast eben fo fchlecht gebaut, als biefes. Die engen. trummen Straffen find elend gepflaftert. Manrioft befift eine Rirde und eine große Rapelle ber Methodiften. Die Rieche lieat febe angenehm am Ufer bes Conway, welcher beim Bottesader vorbeiftromt; fie ift aber jest faft gang berlaffen, weil die meiften Ginwohner bes Stadtchens in ber Methobiftentapelle Eroft und Erbauung fuchen. Der Gottes bienft wird hier, wie ju Clangoffen in Belfcher Sprache gehalten, die auch beim Unterrichte ber Rinder in ber Schule gebraucht wird. Ueber ben Conway ift bei dem Stadtden eine hubiche, fleinerne Brude gebaut, nach einem Plane bes Inigo Jones.

Der Grund des Thales, in welchem Clanrwst liegt, ist ein ausnehmend fruchtbas ver Landstrich; man sieht auch hier unter den Bandleuten einen ungleich größern Wohlstand, als in der Nahe von Corwen und Llangollen. Allein wie groß ist selbst noch in dieser Gegend

Ber Contraft der Belfchen und ber Englischen Landleute!

Wenn man langs bes Stromes im Thale hingeht, fo erhalt man auf allen Seiten febr fcone, beitere Unfichten. Borzúalich reigend ericheinen die reichen, von croftallhels len Bachen burchftromten Biefen in ber Dit Die Ratur geigt fich bier te des Thales. nicht in ihrer Große und Erhabenheit, fondern in ihrer fanften, anmuthevollen Lieblich. Auf einem meiner Spatiergange in Diefem reigenden Thale begegnete mir ein wohlgefleibetes Belfches Bauermabchen gu Pferbe und redete mich in einem wehftagene ben Tone an. 3ch verftand anfanglich ihre undeutliche Aussprache bes Englischen nicht. erstaunte aber nicht wenig, als fie mir ende lich auf eine febr jubringliche Beife begreiflich machte, baß fie - bettelte. Eine Bettle rin zu Oferde, Die einen Aufganger verfolgt, ift vielleicht eine Scene, Die fich außer Rordmales nirgends barftellt.

Sieben Meilen von Llaurwst ist bas remantische Thal Capel Cerrig \*) gelegen, und nicht weit von diesem der große, berühmte

Bird ausgesprochen Reppel Rerrick.

Bafferfall Rhaindr-y-Wenol. 3ch erfumbigte mich in Clanrwst nach dem Wege dahin, und erfuhr, daß er über die dem Städtchen gegenüber liegenden, hohen Berge führe. Ein Belfcher Junge, der einige Meilen den selben Weg zu seinen Eltern gieng, wurde mein Wegweiser.

Unfangs gieht fich ber Fuffteig, welcher nach Capel Cerriq fahrt, auf einem Berge über Biefen hin , boch baid wird die Gegend raub und mufte; table, graue Felfen thurmen fich auf, losgeriffene Relfenftude bebeden ben Beg; Bache brangen fich auf allen Geiten burch die Steine und frurgen in bas Thel Beiter bin tommt.man an eine binunter. Schlucht, wo Corf gegraben wird. herum ift ber Boden aufgeriffen, und feine Ichwarte Rlache gewährt mit ben fie umachenben, grauen Felfenwanden einen bochft buftren Anblid. Bon bier an wird die Gegent int mer ober und milder. Der Weg gieht fich über graue, gang nactte Relfen fort, auf benen auch nicht ein Moos hot Rahrung finden fonnen; über ihnen ragt nach Beften bin eint lange Rette fdwarjer Berge hervor, beren Gipfel fich in ben Bolten verbergen. Dies ift die große Gebirgstette, beren hochfte Opise ber Showbon bilbet. Sehr aberrafchenb ift ber Anblick biefer schwarzen Berge, Die noch so hoch abet die Gipfel der grauen Fels fen hervorragen.

Richt weit von diesem oben Orte febt ein ne Beine Butte, Die ein armer Bimmermann, der Bater bes Belichen Jungen, den ich als meinen Rubrer mitgenommen batte, bewohe net. Bon bem Jungen, ber tein Englifch verstand, hatte ich die Entfernung bes Bes ges nicht erfahren tonnen. Gein Bater fagte mir, bag Capel Cerriq noch vier Meilen bon feiner Butte entfernt fei. Dies und bie Unfreundlichkeit bes Betters bestimmte mich ber weiteren Streiferei fur biesmal ju entfa-Es regnete und fturmte gemaltig; bie den. Steine waren vom Regen fehr folupfrig geworden und der Rudweg ausnehmend bee fdwerlich.

Den folgenden Tag schien die Sonne sa freundlich und der himmel war so heiter, daß ich mich voll frohen Muthes nach Capel Cerrig auf den Weg begab. Ich war Willens mir von dem Welfchen Jungen, der mich den Tag zuvor begleiter hatte, den Weg durch die Gebirge zeigen zu lassen, doch ich fand die Keine Hatte seines Waters sest verschlossen;

wahrscheinsch mar ber Alte mit dem Anaben in die Kirche gegangen, denn es wurde ein Bestrag geseiert. Da ich vermuthete, daß sich in diesen abgelegenen, undewohnten Thistern die Wege nicht häusig durchkreuzen wurden: so entschloß ich mich Capel Cerrig ahne Vöhrer auszusuchen. Ich hatte mich in meis ner Erwartung nicht zetäuscht; der Wegzieht sich gerade über das Gebirge hin, und da, wo sich ein Seitenweg öffnet, der irre suhren könnte, liegen im Thale einige kleine Vauerbütten zerstreut, wo man von den gutmuthis gen Landleuten berichtet werden kann.

Ungefihr fünf Meilen hinter Lianrwet auf dem Wege nach Capel Cerrig, der sich auf den kahlen, grauen, den Felfen fortz zieht, wied man mit einem Male durch eine sicht, wied man mit einem Male durch eine sichne Ansicht erquickt. Es stellt sich ein herreliches Thal dar, reich mit Wald bewachsen, und mit grünen Weiden geschmuckt; neben diesem öffnen sich reizende Blicke in viele sich ne Seitenthäler. Anmuthig, aber zugleich graß und romantisch erscheint hier die Natur; denn Kelsen und Berge von überraschender Größe sind mit dem schönsten Laubholze ges schmickt und ihre Gipfel mit herrlichen Wiss

fen bebedt. Elef unten im Thale ftarat fic ber Blug Benol über Relfenftude burch Bebufche fort ; fein Raufchen ichallt an ben Bere gen herauf, aber bie überbangenben Relfen verhindern, daß man feinen Lauf fieht. 3m Sintergrunde des Thales ftebt majeftatifch ein febr bober, von einem Boltentrange umfloffes ner, fdwarger Berg, beffen Sipfel aber alle anderen weit hervorragt; in tegelformiger Gefalt fleigt et ju einer erftaunlichen Sibe em por, und je mehr man fich ibm nabert, befto gewaltiger wird bie Phantafte von feiner raus ben Große angefprocen. Er fcheint von bie fer Seite bas Thal ju foliegen. Die gange, weite Gegend ift menschenleer; nur bier und ba liegen in großer Entfernung von einanber, einzeln gerftreut, einige Bauerhutten. überall hort man ben Benol. wie er mit ben Relfen in feinem Bege tampft und bas Beraufch einer unüberfehbaren Denge fleiner Bafferfalle; benn in biefer Binficht bieten biefe Thaler bas prachtvollfte Schaufpiel bar, was man in ber Datur feben fahn. follten bie Thaier ber Bafferfalle genannt werben. Sich gablte auf bem Wege babin breigehn ber großen Bache, beren feiner von einer geringern Sohe ale vierhundert Bug bet-

abfiel, mehrere aber von viel hobern Relfen fchaumenb herabsturgten. Bahricheinlich modite ber heftige Regen, ber einige Bochen lang faft unausgefest in biefen Begenden ges bauert hatte, diefe Ocenen bamale verviels faltigen und ihren Glang ungemein verftarten; aber fie übertreffen auch an Dracht und Ochons beit alles, was man fich in der Art reigendes vorftellen tann: Dan bente fich ein großes, auf beiben Seiten von hohen Reifen einges fcbloffenes Thal. auf ber einen Seite reich bewachsen und anmuthig, auf ber anbern arbftentheils tahl, rauh und wild, aber auf beiden von ben glangenden Gilberftreifen berabfallender Bache fcbimmernd, und unten im Grunde ben Benol, ber bamale ju einem großen Aluffe angeschwollen war und auf feinem gangen Bege burch biefe Begend balb ge-' gen Felfenmaffen antampft, bald jahlings, bald über breite Felfenstufen in Die Tiefe ftårit!

Eine Meile von Capel Cerrig führt ber Beg vom Felfen in bas That hinunter. hier tommt man an eine Brude, beren Bogen mit einem Pfeiler auf einem Felfen ruht. Durch biefe Brude brangt fic ber Fluß gant

eng zusammen und ftürzt gleich unter the mit bonnerndem Falle in einem schwarzen Felsew teffel, wo er sich wie in einem Wirbel dreher und dann über große Felsenstücken fortrauschte. Nun zieht sich der Weg über Wiesen bis Capel Cerrig fort. Dieses bestehet nur aus wenigen, ärmlichen Bauerhützen und einer kleinen unansehnsichen Kirche. Der Ort ist auf allen Seiten von hohen Bergen traulich eingeschlossen.

In einer fleinen Entfernung über Capel Cerrig binaus, wo bas That fich in feiner aamien Große und Majeftat barftellt, Lord Penrhyn einen fehr hubichen Gafthof erbauen laffen, ber fich wie eine fleine gothb fche Rapelle ausnimmt. Er ift recht net eingerichtet, und ber bafige Birth ift ein febr gefälliger Mann. Bie mir biefer fagte, wird bas romantische Thal gegenwartig in den Commermonaten hanfig befucht. Micht. weit von biefem Saufe lieat ein arofier Teich'. Wenn man bis bahin geht, fo erblickt man ben Snowbon mit feinem von Bolten bedech ten Saupte, welches noch über die naber fte benben, ungeheuern, fcmarten Selfen berporragt.

Dies ift ber fcbfinfte Standpunct im The le von Capel Cerrig, beffen comantifche Gra-Se ich mit nichts abnlichem ju vergleichen müßte. Das Thal erfcheint, von biefer Seite betrachtet, überall von Bergen einge und fein Sintergrund, ber aus fcbloffen . Schwarzen Reifen beltebet, die dicht in einanber gebrangt bafteben mit ihren weißen Bob Tenfrangen um die boben Gipfel, die ausneb. mende Große ihrer Bildungen, die Abgefchies benbeit biefes rings um eingeschloffenett Thafeine menschenleere Ginfamfeit, Rube, die nicht einmal burch bas Geraufd eines Stromes unterbrochen wirb, benn ber Benol fließt in einiger Entfernung vorüber; bies alles vereiniget, macht es zu einem ber wundervollften und erhabenften Maturtempel.

Lange Zeit hat biefer Ort nur von Ausgangern besucht werben tounen, weil tein Auhrweg über die Gebirge führte: Zest ift aber eine schone Straffe angelegt worden, die sich durch das ganze Thal, jedoch mehr westlich und mit einem Umwege von einer Weile nach Llantwet hinzieht. Der Wirth des neuen Gasthofes in Capel Cerrig hatte die Gefällige teit, mir einen Führer zuzuweisen, der mich auf ber Deerfirage begleiten und mir ben gem fen Bafferfall Rhaiadr-y- Wonol zeigen folite.

Diefer große Baffetfall ift ungefahr zwei Meilen von Cavel Cerriq entfernt. alls in ibn fab, war er, wie mir mein Rubrer faate, vom Regen fehr angefdwollen und ungewöhn Das Beite bes Rhiffes ift biet lich groß. gegen vierzig Anf breit; die Tiefe feines Rab les betraat über fiebrig Ruf. Der Rluf fturit fich über brei breite Relfenstufen in bas Thal binunter, aber an ber Scite bes Beges hat er bie Relfen gespalten und bier fallt ein Theil beffelben gang perpendicular in einen tiefen Rings herum find die Relfen Reffel hinab. mit hohen Giden und Birfen bewachfen und Bache fturgen fich butch ihre Balber herab. Ein folder Bach hatte fic unter ber Beerftrage einen Canal gewühlt; von ber Sobe herabsturgend verfcwand er am Wege und erfdien wieder an ber andern Seite beffelben, wo er fich in den Wenol ergoß.

Von ber Beerftraße lentt fich zur linten Seite ein Fußsteig ab, ber fich über malbige Unhohen hinzieht. Man glaubt, wenn man auf demfeiben eine Zeitlang fortgegangen ift, sich in einem waldigen Labyrinthe zu befinden, aus dem kein Ausweg heraussührt; denn rings um erscheint alles mit Gebüschen überwachsen und jede Aussicht bleibt versteckt, — mahrend sich auf einmal das ganze, schone Thal von Llanrwet mit dem Conway und dem Städtchen an seinem User unbeschreiblich freundlich und reizend darstellt.

## Sechs und dreißigstes Rapitel.

Anhalt.

Unkunft in Conway. Penmanmawr. Durchslug durch Anglesea. Ankunft in Hoslybead. Der Welsche Harfner. Dus Welsche Bolk. Abreise von Holybead und Anskunft in Dublin.

V.

Bon Clanrwft reifte ich nach Conman, einer alten. Belichen Reftung, die an ber Dunbung bes Rluffes Conman liegt. Die Stadt Conman ift febr unbebrutend und im Berfall; wiele Baufer ftefen jest leer und verlaffen, und in manchen Strafen 3. B. in berfenigen, welde jum alten Ochloffe führt, finbet man Butten, die benen ju Cormen aleichen. icheint bier, wegen Mangel an allem Er, merb, große Armuth ju herrichen. Die einzige Mertwurdigfeit biefes Ortes beftehet aus der Ruine bes alten Schloffes, welches im breigehnten Sahrhunderte erbauet worden ift. Diefe Ruine ift von erstaunlichem Umfange und gewähret, von welcher Seite man fie auch betrachte, einen mahlerischen Anblid. Um iconften nimmt fie fich aber boch mobil von der Bafferfeite aus, und diefen Standpunct haben auch die meiften Englischen Landschaftsmahler und Zeichner, von denen fie oft abgebildet worden ift, gewählet.

wern der Keftung ift noch ein großer Gof und eine schöne Salle ziemlich wohl erhalten, die pon der prächtigen Anlage des Ganzen zeugen. An der Außenseite gegen den Fluß zu stehen noch weht ungeheuere, runde Thurme, zwischen des men jeht wild aufgeschossene Bäume ihre Aeste ausbreiten. Aus den Spiken dieser großen Thurme ragen kleinere hervor, wodurch das Ganze ein sehr sonderbares Ansehn erhält. Der Conway nimmt sich hier majestätisch aus. Er ist eine Englische Meile breit und in seiner Witte tiegt eine kleine, grun überwachsene Insel.

Ich vertiest Comman in der Landfutsche, welche nach Golyhead führt. In dieser fand ich eine sehr angenehme Gesellschaft und macht te die mir hochst erfreuliche Bekanntschaft des herrn J....r, der mich nachher in Dublin mit der herzlichkeit und Gute eines alten Freundes aufnahm.

Benn man aus Conway heraustommt, begränzen hohe Berge ben horizont; boch bald andert fich die Scene und es stellt sich eig ne retzende Aussicht über die See dar, mit einer Landspise von Anglesea. Dun kommt man auf einen ungeheuern Felsen, Penmanmawr genannt, der sich bis in die See er-

Arecte und an beffen keilen Banben ein Beg in einer Johe von zweihundert und vierzig Fuß über dem Meere ausgehauen ift. Der Beg ift gegen die Seefeite durch eine fteinerne Mauer geschüht. Die ganze Scene ift schauerlich groß, aber ich fah hier eine ander re, über deren glanzender Pracht ich jene vergaß, — einen unbeschreiblich herrlichen Regenbogen, ausgespannt über dem Meere.

- Roch lange Zeit behalt man jur rechten Beite Diefes Weges bas Meer mit einem Theile von Anglefea im Auge; jur linten erheben fich bobe, table Felfen. Bangor, Die erffe be beutenbe Stadt, burd welche ber Beg führt. liegt in einem fleinen Thale, an beffen Ende fich eine reizende Aussicht auf bie fcone Bat von Beaumaris offnet. Bangor zeichnet fich im Meußern nicht fehr aus, boch fieht man hier einige mobigebaute Saufer und größers Spuren des Boblftandes als zu Compan. Dun fommt man nach Anglefea. Beld ein Rlad, größtentheils Beibe, ohne Land! Straucher, Baume und Bugel, bietet bie gange Gegend rings umber bem Muge feinen einzigen erfreulichen Begenftant bar. Dach Beften zu erhebt fich in beträchtlicher Entfere nimg ein Gebirge, Paris Mountain genonnt.

wo sich Anglesen's reiche Kupferininent befinden, bie gegenwärtig ihren Bestigern jährlicht gegen breißigtausend Pfund. Sterling eintrasgen: Auf dem ganzen Wega bis nach holyshead sieht man nur einige, sehr unbedeutende Marktslecken, außerst selten einen netten Landsich reicher, Welscher Edelleute und noch seitener ein Zeichen des Wohlstandes unter den dasigen Bürgern und Landleuten.

Holphead stimmt mit dem, was der Relsstude auf dem Wege dahin in Anglesea gefeshen, vollkommen überein. Es ist ein kleiner, schmutiger, armseliger Ort, in welchem, trot des lebhaften Berkehres mit Irland, nach kein einziger Erwerbzweig hat ausblühen können. Von holphead fahren täglich, den Donnerstag ausgenommen, Packetboote nach Dublin. Die Ueberfahrt von hier nach Irland wird der von Liverpool und Parkgate vorgezogen, welche ungleich gefahrvoller und beschwerlicher ist.

Dret Tage wurde ich in Holphead aufgehalten, weil zu der Zeit das Meer so unruhig war, daß alle Reisende, die mit den Packets booten ankamen, ihre ausgestandenen Befchwerden nicht lebhaft genug schildern konnten. Ohne den glucklichen Zufall, dem ich bie Bekanntschaft des herrn J.... verdamite, in dessen Gesellschaft ich jene drei Tage zu holphead zubrachte, hatten mir diese im dem traurigen Orte unerträglich langweilig ers scheinen mussen. Denn man mag die Ges gend durchstreichen nach welcher Seite man will, immer zeigt sie sich noch uninteressanser, als alles, was man auf dem Wege hierher zuvor gesehen. Das Weeruser bleibt, so düre und von allen mahlerischen Schönheiten entblößt es auch hier erscheint, noch immer der interessanteste Spatiergang bei Holphead. Diesen habe ich auch jene drei Tage hindurch sehe oft mit herrn J....r besucht.

Die einzige Merkunrbigkeit, die ich in Holphead gesehen, war — ein Weischer Barde, d. h. ein alter Harfenspieler, der bei den Familien des Ortes herumgehet, wie die aiten Minnesanger mit einem erfrischenden Trunte gelabet wird, und dafür alte, Beissche Liedchen zur Sarfe singt. In sedem Weischen Stadtchen sindet man, wie man mit versicher hat, noch gegenwärtig solche Abstömmlinge der Barden, ja viele sollen selbst ihre poetische Webunft durch alte Stammregis ster beweisen.

: Wirb vieles vom Befichen Bolte er aahlt, mas wunderbar fcheint; mer aber and mur einen Theil von Mordwales und ofniae Charafteringe feiner Bewohner fennen gelernts. wird fich geneigt fuhlen, felbft auffallenbeit Berichten von ihren Eigenheiten Glauben beis jumeffen. 3ch habe teine ber größten Bele fchen Stabte gefehen, aber es ift mir aud verfichert worden, bag aus diefen bie Opus ren ber Welfchen Rationalität burch Aneige nung Englischer Sitten und Lebensweise faft ganglich verschwunden find. Bas ich in ben fleinen Stabten und Dorfern von Mordmales in Rudficht auf Sitten und Charafter bes Boltes mabrarnommen und burch Gefprache theils mit Englandern, Die Diefe Gegenden pfe bereift baben, theils mit einem Belichen Beifitichen, ber fein Land fehr gut zu tonnen fcbien, erfahren habe, beidrantt fich auf bie folgenden Bemertungen.

Der antite Nationalgeist hat sich noch immer in der mittlern Bürgerclasse und unster ben Landieuten von Nordwales erhalten, die isolirt und in ihrem alten, von den Borseltern ererbten Ideenstreise leben. Bei dieser Classe der Einwohner von Nordwales zeigt fich noch gegenwärtig eine fast unüberwindliche

Schen vor allern Fremben und eine Abneigung gegen die Englander, die sie weniger beneiden, (benn das Welsche Wolt ist sehr anspruchslos und genügsam), als wegen ihres Stolzes haß sen. Die Welschen halten mit großer Imnigseit zusammen, sprechen nur die alte Landbessprache unter einander, und noch immer ist ihnen das Andenken an jene Zeiten über als les heilig, wo ihre Barben die Liebeslieder dichteten, die noch jeht die Welsche Jugend in frohen Stunden zur Harse singt. Die Träume und Vilder von den glorreichen Thas ten ihrer Ahnherren sind gleichsam die Poesse ihres Lebens.

Jener Abneigung gegen die Englander, die noch immer unter dem gemeinen Welfchen Wolke fortdauert, ist es wohl besonders zus zuschreiben, daß die Englische Cultur in den kleinen Welschen Stadten noch teine Heimath hat sinden können. Jeder ausmerksame Berds achter wird aber auch gestehen mussen, daß sich die Englische Regierung nicht gleichgultis ger gegen die Eultivirung des Welschen Wolkes hatte bezeigen könneit, als es bis jeht gesches hen ist. Sind Schwien errichtet worden? Hat man für die Verbesserung des Volksum terrichts durch gebildete und ankändige Geist-

tiche geforat? Sind Anffalten begrundet wors ben, welche bie Industrie des Bolfes beleben und es mit ben Gewerbfunften ber Englander betannter hatten machen tonnen ? Dichte von bem allen ift geschehen; man bat fich, wie es Scheint, fehr wenig um bas Beliche Bolt betummert und in einer folgen Bernachlafffaung eine Art von Grofmuth und Berablasiana gu geigen gesucht. Dies ift es aber eben, mas noch fortwährend ben alten Bag nahret und Es ift bies biefelbe Urfache, bie entflammt. in Oft und Weftindien und gang vorzuglich in Irland ben Geift ber beherrichten, fremben Mationen gegen bie Englander verftimmt bar. Zaufend Bulfemittel murben fich bargeboten haben, einen bauernden Bund ber Treue und liebevollen Unbanglichfeit zwischen bem Gieger und Beffegten ju fiften, aber die Politit der Englander bat Mes ber Reit allein überlaffen. die awar oft in ihrem Berlaufe Bolter von gang entgegengefestem Charafter einander naher bringt, aber auch nicht felten die Rluft noch mehr befestiget und die Beruhrungspuncte bet Rationen gerftort.

Das Beliche Bolt ift fehr arm und um wiffend; Sigenschaften, die überall unter den nicbern Claffen fehr nabe verwandt find. Man hat mir Beispiele von bem unter bem Welfchen Bolte noch fortdauernden Aberglauben erzählt, die Erstannen erregen. So foll 3. 3. ber Glaube an Gererei unter den Belsschen Landleuten und der niedrigen Surgerscluste fast allgemein angetroffen werden.

Einen Deutschen überrafcht beim Gintritt in Bales die ausnehmende Ashulichteis bes Belichen Boltes mit bem : Rieberfachfifchen. Die Englischen Physiognomieen fieht man bier unter ben niebern Claffen nirgends. Die Manner gleichen auf bas volltommenfte ben nieberfachfifchen Burgern und Bauern; auch in ihrer Rleibung fint fie biefen abnic. Mirgends bemertt man unter ben Mannern jene wohlgenahrten, runben, blubenben Gefichter ber Englischen Burger und Landieute. Die Belichen Ochonen geichnen fich aber durch eine hochrothe, blubende Gefichtsfarbe aus. Sie unterscheiden fich auch von den Englander burch eine eigene , Dationaltracht. rinnen Sie tragen Mantel von blauem Tuche mit breiten Rragen, fowarze, runde Kilghute und buntelblaue, oder fcmarge Strumpfe. wohlhabenderen tragen unter bem Bute ein weißes Saubchen, bas unter bem Rinne mit einem ichmalen, mit Opigen befetten Bandden jugebunden wirb. Die gang armen Claffen, Die fich teinen blauen Tudmantel erstaufen tonnen, tragen furge, Polnifche Oberrode, von grobem, bunt gefürbtem Zeuge.

Die Manner in Nordwales erscheinen eher träge und phlegmatisch, als thätig und munter; die Weiber hingegen sind sehr lebhaft und gesprächig. Sie sollen auch in ihren haushaltungen sehr thätig seyn, nicht selten den Zepter im hause führen, und bisweilen auch mannliche Gewerbe ergreisen. Bon dem lettern habe ich zu Corwen ein auffallendes Beispiel gesehen. Ich ließ daselbst einen Barbier russen und erstaunte nicht wenig, als eine lange, hagere, Welsche Beibsperson in das Zimmer trat und sich mit einem tiesen Knire als den Bartscherer des Städtchens ankundigte.

Die Beliche Sprache klingt weit angenehmer, als die Englische und ift viel weicher als diese. Das Welsche Belt liebe auch seine Sprache außerordentlich. Diese Sprache soff sehr reich und sehr ausgebildet seyn. Bis jest sind in derseiben gegenzweihundert Bücher gedruckt worden, größtentheils Ueberschungen Englischer Schriften. Mehrere Welsche Farmilien und auch die Bibliotheten verschiedener

Collegien in Cambridge und Orford befigen einen betrachtlichen Worrath Belfcher Sandfchriften.

Die Beliche Sprache foll fehr fchmer gu erlernen feyn, und ba ihre Renntnif die bars auf verwandte Duhe nicht fonderlich zu belohnen fcheint : fo ift es wohl nicht zu verwundern, baf ihr nur wenige Englander einige Aufmertfamteit ichenten. Aber diefe Unbefanntichaft der Englander mit der Welfchen und des Belfchen Boltes mit ber Englischen Oprache foll in manden burgerlichen Berhaltniffen einige nachtheis lige Rolgen vergulaffen. Diefe follen fich vorauglich bei ber Gerichtsverfaffung in einigen Begenden von Mordwales zeigen; benn bas gemeine Beliche Bolt fennt die Englischen Sefete nicht, nach benen es gleichwohl regiert wird; die Englischen Richter erhalten aus Unfunde ber Belichen Oprache von manchen Streitigfeiten falfche Unfichten, und ben Belfchen Gefchworenen fehlt oft bie nothige Rennts nif bes Englischen, um die Anteben der Oberzichter volltommen ju verfteben.

Das Familienleben bes Welfchen Boltes wird von allen, die es tennen, als fehr gluchtich gefchilbert und allgemein wird feine Gaftstreundschaft, feine offene Guthmuthigkeit und feine herzliche Gefelligkeit gerühmt. Die lehe

tessewish man ichow in fenen Scenen wahrs nehmen können, die man an Marktragen in kleinen Welfthen Stadtchen zu sohen Gelegens heit findet. Ein solcher Tag ist ein Kestag für alle Einwohner der benachbarten Gegenben, weil: sich Freunde und Bekannte in dem Städtchen wiedersehen und hier einige frohe Stunden mit einander zuhringen. Die Gasts hose sind alsdann gedrängt voll von Welschen Käufern und Verkäufern, die zusammen schmanson und zechen und sich einer so vertraus sichen. Geselligkeit erfrenen, als wären sie Blieder einer einzigen, eng verbundenen Kai milie.

Wer die Welschen Dürger und Landlente an solchen Tagen beisammen sieht, murve sie far sehr frohliche, heitere Wenschen halten; gleichwohl hat der mannliche Charafter in Basiles einen noch ernstenn Anstrich, als in Engisque. Schwärmerei und Metancholie und alz le düftren Geisestrantheiten sollen unter beit Weischen noch häufiger angetroffen werben, als meser den Engländern. Darans kist sich auch mahl erklären, marum der Werhablismus, der jeht überall in Nordwalts in voller Bilche sie het, so glücklich in diesen Begenden gedeihen

Man findet jest diese Mikre Secte durch ganz Mordwaies zeuftrent. Auch zu Solphead haben, wie man mir versichert hat, die Methodisten eine Gemeinde gestistet. So kounte ihnen die Uebersahrt nach Irland nicht schwer fallen, wo sie ebenfalls sehr häusig angetroffen werden und wo ihr intoleranter Geist gesähr licher zu werden drohet, als anderswo.

Ich verließ Bolphead mit Beren 3 .... t in einem Packetboote, welches von ba gegen Mitternacht abfuhr. Das wird eine fehr lane weilige Rabrt werben, meine Berren, fagte bet Capitain. Baswir vor einigen Tagen zu viel fehlt jest gang; wir haben feinen hatten . In ber That ichien fich die erften Mind. gwei Stunden bas Schiff taum in bemegen. Doch bald murben unfre Bunfche erhort, und wir erhielten einen fo gunftigen Bind, bag bas Schiff pfeilfdnell über bie Detreswogen hinflog. Rommen Sie erfchwind berauf. rief Berr J.... r am foldenden Mergen vom Ber: bede in die Cajute, wenn Sie etwas febr intereffantes feben wollen. Bie woß war meis na freudige Meberrafthung, als ich die überaus prechtige Babe von Dublin mit einem Theile biefer, herrlichen Stadt nahe bor uns liegen log! 3f es moglich, daß wir fcon bei Dub:

lin find? Reiner von ber Sefellichaft ber Reisfenden wußte fich einer schnellern und angenehemern Ueberfahrt zu erinnern. Wir waren noch nicht neun Stunden in der See gewesen, als wir schon bei dem schonen Dublin landeten.

Soneeberg,

gebrudt bei Chrift. Bilb. Theob. Schiff.

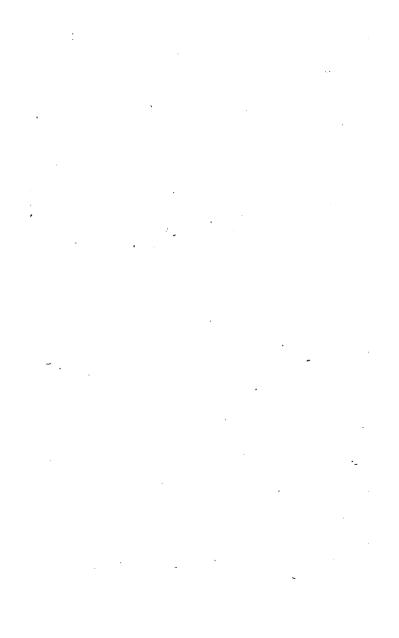

Sm. S.

200

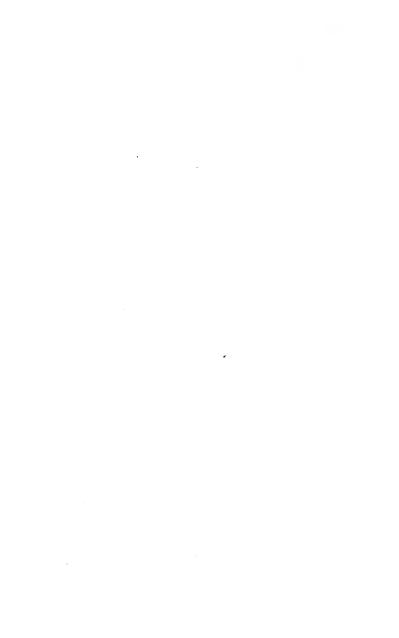

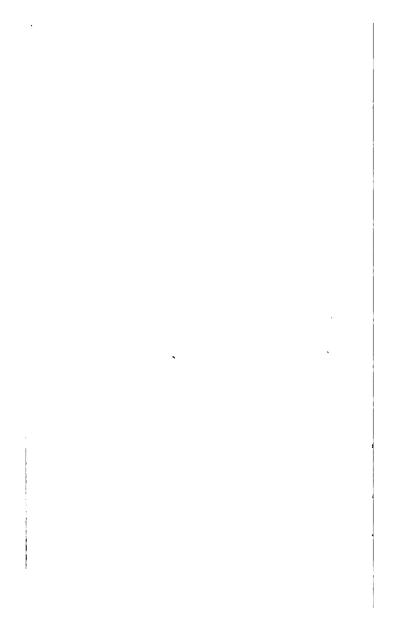

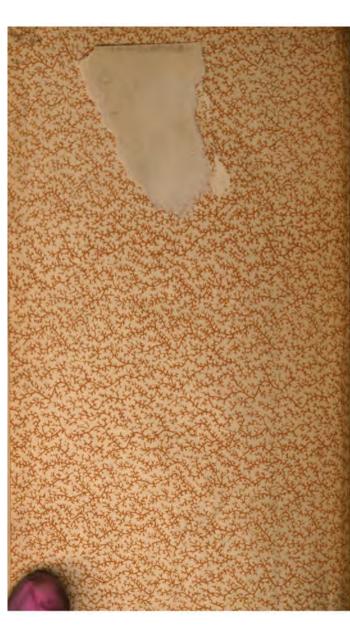

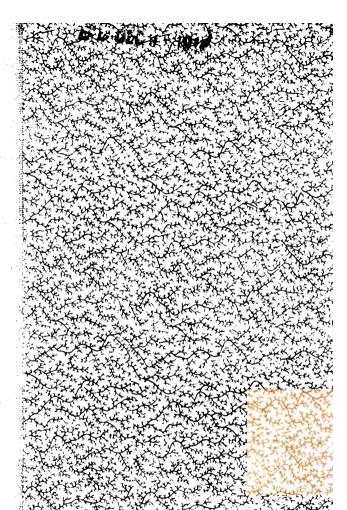



;